

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# HILE

# PHILOSOPHICAL LIBRARY

OF

# PROFESSOR GEORGE S. MORRIS, PROFESSOR IN THE UNIVERSITY,

1270-1279.

Presented to the University of Michigan.

LB 2321 .532

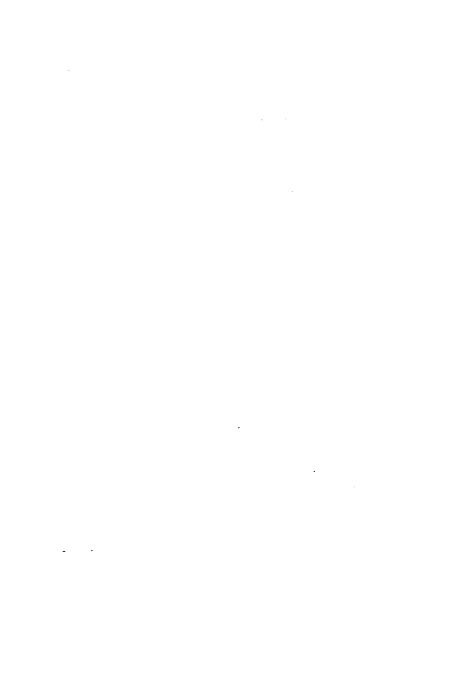



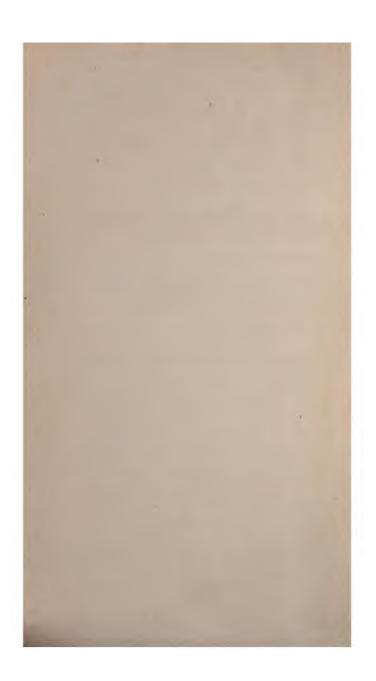

# Geo. S. Morris. Feb. 1875.

### Vorlesungen.

übet

611936

die Methode

des academischen Studium.

Bon

F. AB. J. Schelling,

Dr. ber Philosophie und Medicin und Professor zu Jena-

Eubingen,

in der 3. G.. Cotta'fden Budhandtung 1803.

Boven

# mon it with a rate

the first and the court of the court and

soodings sign of the

# bes acapemischen Studium

The state of the s

Harris

### galliob D. E. .

Late of the second of the second

Time to an

And the state of the state of

"noundigas.

in the de disconnection of the manual contraction of the contraction o

for the trees and expense officency and constitution of the consti

i mailigen Gefannimacheng derfelden. Diese Vorlesungen find im Sommer 1802. auf der Universitat ju Bena' gehalten. Ihre Wirfung auf eine betrachtliche Uns jabl von Buborern : die hoffnung, daß manche Ideen berfelben, außer andern Rolgen, auch fur die nachsten oder boch jufunftigen Bestimmungen ber Academicen bon einigem Gewicht fenn tonnten: Der Gedanke, daß, wenn sie ihrem 3wecke nach feine neuen Enthullungen über Die Principien erwarten laffen, doch die dem allgemeinfaflichen Bortrag genabertere Dars stellung der letteren, so wie die aus ibs nen bervorgebende Unficht des Gangen Der

Wissenschaften, nicht ohne allgemeineres Interesse sent wurde: schienen dem Bers fasser hinreichende Bestimmungsgrunde zur öffentlichen Bekanntmachung derselben.

Erfte Borlefung.

Ueber den absoluten Begriff der Wissenschaft.

**s** 

Die befondern Grunde kurz anzugeben, die mich bestimmen, diese Borlesungen zu halten, mochte nicht überstüssig seyn; überstüssiger ware es ohne Zweifel, sich bey dem allgemeinen Bes weis lange zu verweilen, daß Borlesungen über die Methode des akademischen Studium für den studierenden Jüngling nicht allein nüßlich, sondern nothwendig, für die Belebung und die bessere Richtung der Wissenschaft selbst ersprießt lich sind.

Der Jungling, wenn er mit dem Beging ber atademischen Laufbahn zuerst in die Welt der Wissenschaften eintritt, kann, jemehr er selbst Sinn und Trieb für das Ganze hat, der sto weniger einen andern Eindruck davon erhalt ten, als den eines Chaos, in dem er noch nichts unterscheidet, oder eines weiten Oceans, auf den er sich ohne Compaß und Leicstern versetzt

fieht. Die Ausnahmen ber Benigen, welchen fruhzeitig ein ficheres Licht ben Beg bezeichnet. ber fie ju ihrem Biele führet; tonnen bier nicht in Betracht tommen. Die gewöhnliche Folge jenes Buftandes ift: ben beffer organisirten Roos fen, daß fic fich regels und ordnungslos allen möglichen Studien hingeben, nach allen Riche tungen schweifen, ohne in irgend einer bis ju bem Rern vorzubringen, welcher ber Unfat eis ner allfeitigen und unenblichen Bilbung ift, ober ihren fruchtlofen Berfuchen im beften Fall etwas anders als, am Ende ber afabemifchen Laufbahn, die Ginsicht zu verdanten, wie vies les fie umfonft gethan und wie vieles Bes fentliche vernachlässigt; bey andern, die von thinder gutem Stoffe gebildet find, gleich anfangs die Resignation üben, alsbalb fich der Gemeinheit ergeben und höchstens durch mechanischen Fleiß und bloges Auffaffen mit bem Gebachtniffe fo viel von ihrem befonbern Bach fich angueignen fuchen, als fie glauben, daß zu threr Unftigen außeren Eriftenz nothe wendig fey.

Die Verlegenheit, in der sich der Gestere in Ansehung der Bahl sowohl der Gegens stände, als der Art seines Studierens befindet, macht, daß er sein Vertrauen nicht selten Uns würdigen zuwendet, die ihn mit der Niedrigkeit ihrer eigenen Vorstellungen von den Wissens schaften oder ihrem haß dagegen erfüllen.

Es ift alfo nothwendig, daß auf Univers sitaten diffentlicher allgemeiner Unterricht über den Zweck, die Art, das Ganze und die bes sondern Gegenstände des akademischen Studium ertheilt werde.

Eine andere Auchsicht fommt noch in Bes tracht. Auch in der Wissenschaft und Kunst hat das Besondere nur Werth, soscen es das Allgemeine und Absolute in sich empfängt. Es geschieht aber, wie die meisten Bepspiele zeis gen, nur zu häusig, daß über der bestimmten Beschäftigung die allgemeine der universellen Ausbildung, über dem Bestreben, ein vorzügs licher Rechtsgelehrter oder Arzt zu werden, die weit höhere Bestimmung des Gelehrten übers haupt, des durch Wissenschaft veredelten Geis

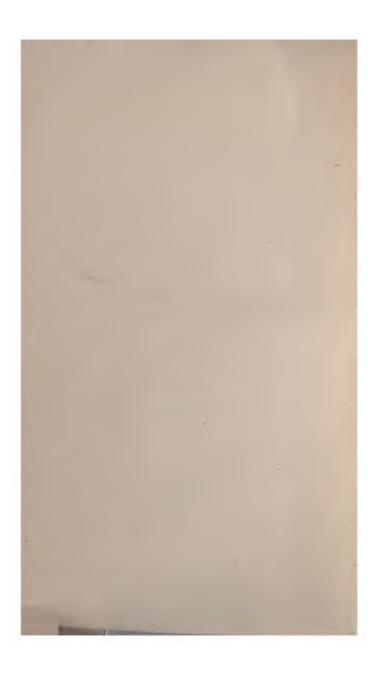

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |



# Let. 3. 110 mas. Feb. 1875.

### Vorlesungen

über

641936

die Methode

des academischen Studium.

Bon.

F. W. J. Schelling,

Dr. der Philosophie und Medicin und Professor zu Iena-

Eubingen,

in ber 3. G. Cotta'fden Buchhandlung 1803.

Boven

fieht. Die Ausnahmen ber Benigen, welchen fruhzeitig ein sicheres Licht den Beg bezeichnet, ber fie ju ihrem Ziele führet; tonnen hier nicht in Betracht tommen. Die gewöhnliche Folge jenes Buftandes ift : ben beffer organifirten Roos fen, daß fic fich regels und ordnungslos allen moglichen Studien hingeben, nach allen Riche tungen schweifen, ohne in irgend einer bis ju bem Rern vorzubringen, welcher ber Unfag eis ner allfeitigen und unenblichen Bilbung ift, ober ihren fruchtlofen Berfuchen im beften Fall etwas unbers als, am Ende ber atabemifchen Laufbahn, die Ginficht gu verbanten, wie vies les fie umfonft gethan und wie vieles Bes fentliche vernachläffigt; ben andern, die von Minber gutem Stoffe gebildet find, daß fle aleich anfangs die Resignation üben, alsbalb fich ber Gemeinheit ergeben und höchstens durch mechanischen Rleiß und bloges Auffassen mit bem Gedachtniffe fo viel von ihrem befondern Bach fich angueignen fuchen, als fie glauben, bag ju threr Unftigen außeren Epifteng nothe wendia fen.

្រាស់មាន ដែល ប្រធាន សាលា មាស់ស្នាន់ ប្រធាន សារសេស ដោស ស្រាស់សាសាសាសាសាសាសាសាសាសាសាសាស

ал (Звакува) янняя (Д. 2 эфт. 195 г.). Суд

i antig gefanninacheng derkiden. Diese Borlesungen find im Sommer 1802. auf ber Universitat ju Jena' gehalten. Ihre Wirfung auf eine betrachtliche Uns jahl von Bubbrern : die hoffnung, daß manche Ideen berfelben, außer andern Folgen, auch fur die nachsten ober boch gutunftigen Bestimmungen ber Academicen bon einigem Gewicht fenn tonnten: Der Gedanke, daß, wenn fie ihrem 3wecke nach feine neuen Enthullungen über die Principien erwarten laffen, doch die dem allgemeinfaflichen Bortrag genabertere Dar; ftellung der letteren, fo wie die aus ibs nen bervorgebende Unficht des Gangen ber

fes vergeffen wirb. ' Man tonnte erinnern, baß' gegen biefe Einfeitigfeit ber Bilbung bas Studium ber allgemeineren Biffenschaften ein gureichendes Begenmittel fen. 3ch bin nicht gefonnen, dieß im Allgemeinen gu laugnen und behaupte es vielmehr felbft. Die Geometrie und Dathematit lautert ben Beift gur reit vernunftmäßigen Ertenntniß, Die Des Stoffes nicht bedarf. Die Philosophie, welche bent gangen Menfchen ergreift und alle Seiten feis . ner Matur berührt, ift noch mehr geeignet, ben Beift von ben Befdranttheiten einer einfeis tigen Bildung ju befrepen und in das Reich bes Allgemeinen und Abfoluten ju erheben. Allein entweder eriftirt zwifchen der allgemeis nern Biffenschaft und dem befondern 3meig ber Ertenntniff, dem der Gingelne fich widmet, überhaupt teine Beziehung, ober bie Biffens fcaft in ihrer Allgemeinheit tann fich wenige ftens nicht fo weit herunterlaffen, Diefe Begies hungen aufzuzeigen, fo bag ber, welcher fie nicht felbft ju ertennen im Stande ift, fich in Unfebung ber befondern Biffenschaften boch

Erfte Borlefung.

Ueber den absoluten Begriff der Wissenschaft.

einseitig, felbft befchrantt fenn muffe. Biels leicht aber mar diefe Foderung nie dringender, als zu ber gegenmartigen Zeit, wo fich alles in Wiffenschaft und Runft gewaltiger gur Einheit hinzudrangen fcheint, auch das fcheinbar entles genfte in ihrem Gebiet fich berührt, jede Ers fcutterung, die im Centrum oder der Rabe beffelben geschieht, schneller und gleichsam uns mittelbarer auch in die Theile fich fortleitet, und ein neues Organ ber Anschauung allgemeis ner und fast fur alle Begenstande fich bildet. Die fann eine folche Zeit vorbengehen ohne die Beburt einer neuen Belt, welche diejenigen, die nicht thatigen Theil an ihr haben, unfehls , bar in die Dichtigfeit begrabt. Borguglich nur ben frifden und unverdorbenen Rraften ber jus gendlichen Welt fann die Bewahrung und Auss bildung einer eblen Gache vertraut werben. Reiner ift von der Mitwirfung ausgeschloffen, ba in jeden Theil, ben er fich nimmt, ein Dos ment bes allgemeinen Biedergebahrungs : Pros ceffes fallt. 11m mit Erfolg einzugreifen, muß er, felbst vom Beift bes Bangen ergriffen, feinc

Die befondern Grunde turz anzugeben, die mich bestimmen, diese Vorlesungen zu halten, möchte nicht überflussig seyn; überflussiger ware es ohne Zweifel, sich bey dem allgemeinen Ber weis lange zu verweilen, daß Vorlesungen über die Wethode des akademischen Studium für den studierenden Jüngling nicht allein nühlich, sondern nothwendig, für die Belebung und die bessere Richtung der Wissenschaft seibst ersprießt lich sind.

Der Jüngling, wenn er mit dem Beginn ber akademischen Lausbahn zuerst in die Welt der Wissenschaften eintritt, kann, jemehr er seihest Sinn und Trieb für das Ganze hat, der sto weniger einen andern Eindruck davon erhalt ten, als den eines Chaos, in dem er noch nichts unterscheidet, oder eines weiten Oceans, auf den er sich ohne Compaß und Leitstern versetzt

fieht. Die Ausnahmen ber Benigen, welchen fruhzeitig ein ficheres Licht ben Beg bezeichnet, ber fie ju ihrem Ziele führet; tonnen hier nicht in Betracht tommen. Die gewohnliche Rolge jenes Buftandes ift : ben beffer organifirten Roos fen, daß fie fich regels und ordnungelos allen möglichen Studien hingeben, nach allen Riche tungen schweifen, ohne in irgend einer bis ju bem Rern vorzubringen, welcher ber Unfat eis ner allfeitigen und unendlichen Bilbung ift, ober ihren fruchtlofen Berfuchen im beften Fall etwas unders als, am Ende ber atademifchen Laufbahn, die Ginsicht zu verbanten, wie vies les fie umfonft gethan und wie vieles Bes fentliche vernachlässigt; ben andern, die von Minder autem Stoffe gebildet find, gleich anfangs die Restangtion üben, alsbalb fich ber Gemeinheit ergeben und höchstens burch mechanischen Rleif und blofes Auffaffen mit bem Gedachtniffe fo viel von ihrem befondern Bach fich angueignen fuchen, als fie glauben, baß gu threr Unftigen außeren Spifteng nothe wendia fev.

Die Verlegenheit, in der sich der Bessere in Ansehung der Bahl sowohl der Gegens stände, als der Art seines Studierens befindet, macht, daß er sein Vertrauen nicht selten Uns würdigen zuwendet, die ihn mit der Niedrigkeit ihrer eigenen Vorstellungen von den Wissensschaften oder ihrem haß dagegen erfüllen.

Es ift alfo nothwendig, daß auf Univers sitaten diffentlicher allgemeiner Unterricht über ben 3weck, die Art, das Sanze und die bes fondern Gegenstände des akademischen Studium ertheilt werbe.

Eine andere Rücksicht kommt noch in Bes tracht. Auch in der Wissenschaft und Kunft hat das Besondere nur Berth, sosern es das Allgemeine und Absolute in sich empfängt. Es geschieht aber, wie die meisten Bepfpiele zeis zen, nur zu häusig, daß über der bestimmten Beschäftigung die allgemeine der universellen Ausbildung, über dem Bestreben, ein vorzügs licher Rechtsgelehrter oder Arzt zu werden, die weit höhere Bestimmung des Gelehrten übers haupt, des durch Wissenschaft veredelten Geis

fes vergeffen wirb. ' Man tonnte erinnern, baß' gegen biefe Ginfeitigfeit ber Bilbung bas Studium ber allgemeineren Wiffenschaften ein gureichendes Begenmittel fey. 3ch bin nicht gefonnen, bieß im Allgemeinen gu laugnen und behaupte es vielmehr felbft. Die Geometrie und Dathematit lautert den Geift gur reit vernunftmäßigen Ertenntniß, Die des Stoffes nicht bedarf. Die Philosophie, welche ben gangen Menfchen ergreift und alle Seiten feis . ner Matur beruhrt, ift noch mehr geeignet, ben Beift von den Beschranttheiten einer einfeis tigen Bildung ju befrepen und in das Reich bes Allgemeinen und Abfoluten ju erheben. Allein entweder eriftirt zwischen der allgemeis nern Biffenschaft und dem befondern 3meig der Ertenntniß, bem ber Einzelne fich wibmet, überhaupt teine Beziehung, ober bie Biffens fchaft in ihrer Allgemeinheit tann fich wenigt ftens nicht fo weit herunterlaffen, Diefe Begies hungen aufzuzeigen, fo daß ber, welcher fie nicht felbft ju ertennen im Stande ift, fich in Unfebung ber befondern Wiffenschaften boch

Der besondern Bildung zu einem einzele nen Fach muß also die Erkenntniß des organis schen Ganzen der Wissenschaften vorangehen. Derjenige, welcher sich einer bestimmten ergiebt, muß die Stelle, die sie in diesem Ganzen einzeimmt, und den besondern Geist, der sie beseelt, so wie die Art der Ausbildung kennen lernen, wodurch sie dem harmonischen Bau des Ganzen sich anschließt, die Art also auch, wie er selbst diese Wissenschaft zu nehmen hat, um sie nicht als ein Stelave, sondern als ein Freier und im Geiste des Ganzen zu denten.

Sie erkennen aus bem eben Gefagten schon, bag eine Methodenlehre des atademis schen Studium nur aus der wirklichen und wahren Erkenntniß des lebendigen Zusammene hangs aller Biffenschaften hervorgehen konne, baß ohne diese jede Anweisung todt, geistlos,

einseitig, felbft befchrantt fenn muffe. Biel: leicht aber mar diefe Foderung nie dringender, als zu ber gegenmartigen Zeit, wo fich alles in Wiffenschaft und Runft gewaltiger gur Einheit hinzudrangen fcheint, auch bas fcheinbar entles genfte in ihrem Gebiet fich berührt, jede Ers fcutterung, die im Centrum oder ber Dabe beffelben geschieht, schneller und gleichsam uns mittelbarer auch in die Theile fich fortleitet, und ein neues Organ der Anschauung allgemeis ner und fast fur alle Begenftande fich bildet. Die fann eine folche Zeit vorbengeben ohne die Beburt einer neuen Belt, welche Diejenigen, Die nicht thatigen Theil an ihr haben, unfehls y bar in die Dichtigkeit begrabt. Borguglich nur ben frifchen und unverdorbenen Rraften ber jus gendlichen Welt fann die Bewahrung und Muss bilbung einer eblen Gache vertraut werben. Reiner ift von der Mitwirfung ausgeschloffen, ba in jeden Theil, ben er fich nimmt, ein Dos ment bes allgemeinen Biedergebahrungs : Pros 11m mit Erfolg einzugreifen, muß ceffes fallt. er, felbst vom Beift Des Bangen ergriffen, feine demischen Studinm.

Won wem foll er diese Erkenntnis erlangen und wem foll er sich in dieser Rucksicht vers trauen? Um meisten sich selbst und dem best sern Genius, der sicher leitet; dann denenjes nigen, von denen sich am bestimmtesten einses hen läßt, daß sie durch ihre besondere Wissens schaft schon verdunden waren, sich die höchsten und allgemeinsten Ansichten von dem Ganzen der Wissenschaften zu erwerben. Derjenige, welcher selbst nicht die allgemeine Idee der Wissenschaft hat, ist ohne Zweisel am wenige sten sähig, sie in andernezu erwecken; der eis

ner untergeordneten und beschränkten Bissens schaft seinen übrigens ruhmlichen Fleiß widmet, nicht geeignet, sich zur Anschauung eines orgas nischen Ganzen der Bissenschaft zu erheben. Diese Anschauung ist überhaupt und im Allgesmeinen nur von der Bissenschaft aller Bissens schaften, der Philosophie; im Besondern also nur von dem Philosophien zu erwarten, dessen besondere Bissenschaft zugleich die absolut alls gemeine, dessen Streben also an sich schon auf die Totalität der Ertenntniß gerichtet seyn muß.

Diese Betrachtungen sind es, M. S., die. mich bestimmt haben, diese Vorlesungen zu erröffnen, deren Absicht Sie aus dem Vorherges henden ohne Mühe erkennen. In wie weit ich im Stande seyn werde, meiner eignen Idee eines solchen Vortrags und bemnach meinen Abssichten ein Genüge zu thun? diese Frage vorläufig zu beantworten, überlasse ich ruhig dem Zutrauen, welches Sie mir jederzeit ges schenkt haben und dessen mich werth zu zeigen, ich auch bep dieser Gelegenheit streben werde.

Laffen Gie mid alles, was boch blog Ginleitung, Borbereitung fenn tonnte, abfar: gen und gleich unmittelbar ju bem Ginen gelans gen, movon unfre gange folgende Unterfuchung abbangig fenn wird, und ohne bas wir feinen Schritt gur Muflofung unferer Mufgabe thun tounen. Es ift die 3dee bes an fich felbit uns bedingten Wiffens, welches fcblechthin nur Gis nes und in bem auch alles Wiffen nur Eines ift, besjenigen Urwiffens, welches, nur auf verschiedenen Stufen der ericheinenden idealen Welt fich in Zweige gerfpaltend, in den gans gen unermeflichen Baum ber Erfenntnif fich ausbreitet. Ale bas Biffen alles Biffens muß es basjenige fenn, was die Foderung ober Bor: aussehung, Die in jeder Urt beffelben gemacht wird, aufe vollfommenfte und nicht nur fur ben befondern Sall, fondern fchlechthin allges mein erfüllt und enthalt. Dan mag nun biefe Borausfehung ale Uebereinstimmung mit bem Gegenfrande, als reine Muflofung bes Befone bern in's Allgemeine ober wie immer ausbrus den, fo ift diefe meber überhaupt, noch in ir

ihm -nur Gin Grund möglicher Entgegenfegung gedacht merden fann, und bag alfo, wenn übers haupt aus ihm Begenfage begriffen werden tonnen', alle aus jenem Ginen fliegen muffen. Die Datur des Absoluten ift: als bas absolut Abeale auch bas Reale ju feyn. In Diefer Bes. ftimmung liegen die zwen Didglichkeiten, baß es als Ideales feine Befenheit in die Form, als das Reale, bilbet, und daß es, weil diese in ihm nur eine abfolute fenn tann, auf ewig gleiche Beife auch die Form wieder in das Bes fen aufloft, fo daß es Befen und Form in volls tommener Durchdringung ift. In diefen zwen Moglichfeiten besteht die Gine Sandlung des Urmiffens; ba es aber fchlechthin untheilbar, alfo gang und burchaus Realitat und Idealitat ift; fo muß von biefer untrennbaren Duplicitat auch in jedem Met des absoluten Wiffens ein Ausbruck, und in bem, ; was im Gangen als das Reale, wie in dem, was als bas Ideale erfcheint, beides in Gins gebildet fenn. alfo in der Matur ale Bild der pottlichen Bere

den beschränkteren Spharen des Wissens und für den einzelnen Fall gelten, wenn man sie auch allgemein und absolut, wie sie von der Philosophie ausgesprochen wird, weder verster hen, noch eben deswegen zugeben sollte.

Mehr oder weniger mit Bewußtseyn gruns bet ber Geometer feine Biffenschaft auf die abs folute Realitat des Schlechthin Ibealen, ber, wenn er beweift: bag in jedem möglichen Dreys eck alle brey Wintel jufammen zwenen rechten gleich find, diefes fein Biffen nicht durch Bers gleichung mit concreten ober wirflichen Eriangeln, auch nicht unmittelbar von ihnen, fondern von dem Urbild beweift: er weiß bief unmittelbar aus dem Biffen felbft, welches ichlechthin : ideal, und aus diesem Grunde auch schlechthin real ift. Aber wenn man auch die Frage nach bet Möglichkeit bes , Wiffens, auf die bes bloß endlichen Biffens einschrinten wollte. ware felbst die Art empirischer Bahrheit, welthe biefes hat, nimmer durch irgend ein Berbaltnif in Etwas, bas man Begenftand nennt benn wie tonnte man ju diefem

canbers als immer nur durch das Wiffen hins durchtommen? — es ware alfo überhaupt nicht begreiflich, wenn nicht jenes an fich Ideale, das in dem zeitlichen Wiffen nur der Endlicht feit eingebildet erscheint, die Realität und die Substanz der Dinge selbst ware.

Aber eben diese erste Voraussetzung aller Wissenschaft, jene wesentliche Einheit des unbes dingt Jdealen und des unbedingt Realen ist nur badurch möglich, daß Dasselbe, welches das eine ist, auch das andere ist. Dieses aber ist die Idee des Absoluten, welche die ist: daß bie Idee in Ansehung seiner auch das Seyn ist. So daß das Absolute auch jene oberste Voraussetzung des Wissens und das erste Wissen selbst ist.

20

Durch dieses erfte Biffen ift alles andre Biffen im Absoluten und felbst absolut. Denn obwoht das Urwiffen in feiner vollkommenen Absolutheit ursprünglich nur in jenem, als dem absolute Idealen, wohnt, ift es doch uns selbst als das Besen aller Dinge und der ewige Be

griff von uns felbft eingebildet, und unfer Bif fen in feiner Totalitat ift bestimmt, ein Abbild jenes emigen Biffens ju fenn. Es verfteht fich, daß ich nicht von den einzelnen Biffene fcaften rebe, welche und in wie fern fie fich von Diefer Totalitat abgesondert und von ihrem wahren Urbild entfernt haben. Allerdings tann nur bas Biffen in feiner Allheit ber volltoms mene Reffer jenes vorbildlichen Biffens fenn, aber alles einzelne Miffen und jede befondere Biffenschaft ift in biefem Ganten als organis fcher Theil begriffen; und alles Biffen daher, bas nicht mittelbar ober unmiftelbar, und fep es burch mach fo viele Mittelglieder hindurch, fich auf bas Urwiffen bezieht, ift ohne Realitat und Bedeutung.

Bon ber Fahigkeit, alles, auch bas eine gelne Biffen, in dem Zusammenhang mit dem ursprünglichen und Einen zu erblicken, hängt es ab, ob man in der einzelnen Wissenschaft mit Beist und mit derjenigen höhern Eingebung ar beite, die man wissenschaftliches Genie nennt. Jeder Bedanke, der nicht in diesem Geiste der Eins

und Alheit gedacht ist, ist in sich felbst leer und verwerstich; was nicht harmonisch einzugreisen fähig ist in dieses treibende und lebende Ganze, ist ein todter Absat, der nach organischen Gessehen früher oder später ausgestoßen wird, und freylich giebt es auch im Reiche der Wissenschaft geschlechtslose Gienen genug, die, weil ihnen zu produciren versagt ist, durch anorgische Abssätze nach außen, ihre eigene Geistlosigkeit in Abbrücken vervielfältigen.

Indem ich jene Idee von der Bestinds, mung alles Wissens ausgesprochen habe, habe ich von der Würde der Wissenschaft an sich felbst nichts mehr hinzuzufügen: seine Norm der Ausbildung oder der Aufnahme der Wissensschaft in sich selbst, die ich in dem Folgendent aufstellen kann, wird aus einem andern-Gruns de als dieser Einen Idee sließen.

Bon Pythaguras ergahten die Geschichte schreiber ber Philosophie, daß er den bis auf seine Zeit gangbaren Namen der Bissenschaft, vopia, zuerst in den der Pilosopia, der Liebe zur Beisheit, verwandelt habe, aus dem

Brunbe, weil außer Gott niemand weife fep. Bie es fich mit ber hiftorischen Bahtheit Diefes Berichts verhalte, so ift doch in jener Umander rung felbst, wie dem angegebenen Grund aners fannt: daß alles Biffen ein Streben nach Ber meinschaft mit bem gottlichen Wefen, Theilnahme an bemienigen Urwiffen fen, defe fen Bild bas fichtbare Universum und beffen Geburisstatte bas haupt ber ewigen Dacht Dach Derfelbigen Anficht, ift. ba alles Biffen nur Gines ift, und jede Art deffelben mur als Glied eintritt in ben Organismus bes Bangen, find alle Wiffenfchaften und Arten des Wiffens Theile ber Einen Philosophie, namlich bes Strebens, an bem Urmiffen Theil ! au nehmen.

Alles nun, was unmittelbar aus dem Abs foluten als seiner Burzel stammt, ift seibst abs, folut, demnach ohne Zweck außer sich, felbst Zweck. Das Bissen, in feiner Allbeit, ist aber die eine gleich absolute, Erscheinung des Einen Universum, von dem das Seyn ober die Ratur die andre ist. Im Gebiet des Reas

sen herrscht die Endlichteit, im Gebiet des Idealen bie Unendlichkeit; jenes ist durch Rothwendigkeit das, was es ist, dieses soll es durch Frenheit seyn. Der Mensch, das Verr nunstwesen überhaupt, ist hingestellt, eine Ers ganzung der Weltenscheinung zu seyn: aus ihm, aus seiner Thatigkeit soll sich entwickeln, was zur Totalität der. Offenbarung Gottes sehlt, da die Natur zwar das ganze göttliche Wesen, aber nur im Realen empfängt; das Vernunsts wesen soll das Bild derselben göttlichen Natur, wie sie an sich selbst ist, demnach im Idealen ausbrücken.

Wiffenfchaft einen fehr gangbaren Einwurf zur erwarten, dem wir einen hohern Ausdruck leig hen wollen, als er gewöhnlich annimmt, nams lich: daß von jener in der Unendlichkeit zu entwerfenden Darstellung des Abfoluten das Wissen selbst nur ein Theil, in ihr wies der nur als Mittel begriffen sep, zu dem sich das Handeln als Zweck verhalte.

Sandeln, Sandeln! ift ber Ruf, ben gwar von vielen Seiten ertont, am lauteften

aber von benjenigen angestimmt wird, bep benen es mit bem Wiffen nicht fort will.

Es hat viel Empfehlendes für fich, jum Sandeln aufzufordern. Sandeln, dentt man, tann jeder, denn dieß hangt nur vom freyen Willen ab. Wiffen aber, befonders philosophisches, ift nicht jedermanns Ding, und, ohne andre Bedingungen, auch mit dem besten Willen nichts darinn auszurichten.

Wir fiellen die Frage über ben vorliegens ben Einwurf gleich fo: Was mag das für ein Handeln fenn, ju dem fich das Wiffen als Mittel, und das für ein Wiffen, welches fich jum Handeln als dem Zweck verhalt?

Welcher Grund, überhaupt nur ber Dogs lichfeit einer folden Entgegensetzung laft fich aufzeigen?

Wenn bie Sabe, die ich hier in Unres gung bringen muß, nur in der Philosophie ihr vollkommenes Licht von allen Seiten erhalten können, so verhindert dieß nicht, daß sie wenigs ftens fur die gegenwärtige Unwendnug verständ; tich feyn. Wer nur überhaupt die Idee des

Abfoluten gefaßt hat, fieht auch ein, baf in ihm -nur Gin Grund möglicher Entgegenfegung gedacht werden tann, und daß alfo, wenn übers haupt aus ihm Gegenfage begriffen werden tonnen', alle aus jenem Ginen fliegen muffen. Die Natur des Absoluten ift: Is das absolut Abeale auch bas Reale ju feyn. In Diefer Bes. ftimmung liegen die zwen Dloglichfeiten, baß es als Sideales feine Befenheit in die Korm, als das Reale, bilbet, und daß es, weil diefe in ihm nur eine abfolute fenn tann, auf ewig gleiche Beise auch die Form wieder in bas Bes fen aufloft, fo daß es Befen und Form in volls tommener Durchdringung ift. In Diefen zwen Möglichfeiten befteht die Gine Sandlung bes Urmiffens; ba es aber fchlechthin untheilbar, alfo gang und burchaus Realitat und Abealitat . ift; fo muß von biefer untrennbaren Duplicitat auch in jedem Met des abfoluten Biffens ein Ausbruck, und in bem, was im Gangen als bas Reale; wie in dem, was als bas Ideale erfcheint, beides in Gins gebildet fenn. alfo in der Matur als Bild der nottlichen Bers

14

wandlung der Jbealität in die Realität auch wieder die Umwandlung der letzen in die erste durch das Licht, und vollendet durch die Bers nunst erscheint, so muß dagegen in dem, was im Ganzen als das Ideale begriffen wird, gleichfalls wieder eine reale und ideale Seite angetroffen werden, wovon jene die Idealität in der Realität, aber als ideal, diese die entges gengesehte Art der Einhest erkennen läßt. Die erste Erscheinungsart ist das Bissen, in wie sern in diesem die Subjectivität in der Objectivität erscheint, die andere ist das Handeln, in wie fern in diesem vielmehr eine Aufnahme der Besonderheit in die Allgemeinheit gedacht wird.

Es ift hinreichend, diese Verhältnisse auch nur in der höchsten Abstraction zu fassen, um einzusehen, daß die Entgegensehung, in wels cher die beiden Einheiten innerhalb der gleichen Identität des Urwissens, als Wissen und Hanz bein erscheinen, nur für die bloß endliche Auft fassung statt sindet; denn es ist von sich selbst flar, daß wenn in dem Wissen das Unendiche

sich bem Endlichen auf ibeale Art, im Handeln auf gleiche Beise die Endlichkeit sich der Unends lichkeit einbildet, jede von bepden in der Idee oder dem Ans sich die gleiche absolute Einheit des Urwissens ausdrücke.

Das zeitliche Wissen eben so wie das zeits liche Handeln sett nur auf bedingte Weise und succession, was in der Idee auf unbedingte Weise und zumal ist; deshalb ericheinen in ses nem Wissen und Handeln eben so nothwendig getrennt, als sie in dieser, wegen der gleichen Abs solutheit, Eines sind, wie in Gott als der Idee aller Ideen die absolute Weisheit unmits telbar badurch, daß sie absolut ist, auch unber dingte Nacht, ohne Vorausgehen der Idee als Absicht, wodurch das Handeln bestimmt ware, demnach zugleich absolute Nothwendigs keit ist.

Es verhalt fich mit diefen, wie mit allen andern Gegenfagen, daß fie nur find, so lange jedes Glied nicht für fich absolut, demnach bloß mit dem endlichen Berstand aufgefaßt wird. Der Grund ber gemachten Entgegensegung

23

liegt bemnach allein in einem gleich unvollsome menen Begriff vom Wissen und vom Sandeln, welches dadurch erhoben werden soll, daß man das Wissen als Mittel zu ihm begreift. Zu dem wahrhaft absoluten Handeln kann das Wissen fein solches Verhältniß haben; denn dieses kann, eben weil es absolut ist, nicht durch ein Wissen bestimmt seyn. Dieselbe Einheit, die im Wissen, bildet sich auch im Handeln zu einer absoluten in sich gegründeten Welt aus. Vom erscheinenden Handeln ist hier so wenig die Nede, als vom erscheinenden Wissessen seines steht und fällt mit dem andern, denn jedes hat allerdings nur im Gegensatz gegen das andere Realität.

Diejenigen, welche das Wiffen jum Mittel, das handeln jum Zweck machen, haben von jenem keinen Begriff, als den sie aus dem täge lichen Thun und Treiben genommen haben, so wie dann auch das Wissen darnach seyn muß, um das Mittel ju diesem zu werden. Die Phie tosophie soll sie lehren, im Leben ihre Pflicht zu thun; dazu bedürfen sie also der Philosophie:

fie thun folde nicht aus freper Dothwendigfeit, fondern ale Unterworfne eines Begriffs, den ibs nen die Wiffenschaft an die Band giebt. gemein foll die Wiffenschaft dienen, ihnen bas Feld ju bestellen, die Bewerbe ju vervollfomms nen oder ihre verdorbenen Gafte ju verbeffern. Die Geometrie, mennen fie, ift eine ichone Wiffenschaft, nicht zwar, weil fie die feinfte Eniden, der objectivfte Ausbruck ber Bernunft felbst ift, fondern weil fie das Reld meffen und Baufer bauen lehrt, oder die Sandelsichifffahrt indglich macht; benn daß fie auch jum Rriege führen dient, mindert ihren Werth, weil der Krieg doch gang gegen die allgemeine Menschen: Die Philosophie ift nicht einmal gu licbe ift. jenem und hochstene ju dem letten, gut, name lich gegen die feichten Ropfe und die Muglich: teitsapostel in ber Biffenschaft Rrieg ju fuh: ren, und darum auch im Grunde hochft vers werflich.

Die ben Sinn jener absoluten Einheit des Biffens und Sandelns nicht faffen, bringen bagigen folche Popularitäten vor, daß, menn

das Wissen mit bem Handeln Eins ware, dier fes immer aus jenem folgen mußte, da man doch sehr gut das Rechte wissen könne, ohne es deswegen zu thun, und was dergleichen mehr ist. Sie haben ganz Recht, daß das Handeln aus dem Bissen nicht folge, und sie sprechen eben in jener Resterion aus, daß das Wissen nicht Mittel des Handelns sep. Sie haben nur darin Unrecht, eine solche Folge zu erwarten. Sie begreisen keine Verhältnisse zwischen Absos luten; nicht, wie jedes Besondere sur sich uns bedingt seyn kann, und machen das eine im Verhältnis des Zwecks so gut wie das andere im Verhältnis des Mittels zu einem Abhans gigen.

Wissen und Handeln können nie anders in wahrer Harmonie seyn, als durch die gleiche Absolutheit. Wie es kein wahres Wissen giebt, welches nicht mittelbar oder unmittelbar Aussbruck des Urwissens ist, so kein wahres Hanzdeln, welches nicht, und war es durch noch so viele Mittelglieder abs Urhandeln und in ihm das göttliche Wesen ausdrückt. Diejenige Frey:

heit, die man in dem empirischen Handeln sucht, oder zu erblicken glaubt, ist eben so wes nig wahre Freyheit und eben so Täuschung, wie die Wahrheit, die im empirischen Wissen. Es giebt keine wahre Freyheit, als durch absos lute Nothwendigkeit, und zwischen jener und dieser ist selbsk wieder das Verhältniß, wie zwisschen absolutem Wissen und absolutem Handeln.

3mente Borlefung.

Ueber die wissenschaftliche und sttliche Bestimmung der Academieen.

.

. ٠

, • •

• . Der Begriff bes academischen Studium wies und einerseits zu dem höhern Begriff eines vorhandenen Sanzen von Wissenschaften zwrück, welches wir in seiner obersten Idee, dem Urwissen, zu fassen suchten; andrerseits suhrt er uns auf die besondern Bedingungen, unter welchen die Wissenschaften auf unsern Academieen gelehrt und mitgetheilt werden.

Wohl konnte es des Philosophen wurs diger scheinen, von dem Ganzen der Wissens schaften ein unabhängiges Bild zu entwersen und die Art der ersten Erkenntniß desselben an sich selbst, ohne Beziehung auf die Fors men bloß gegenwärtiger Einrichtungen, vors zuschreiben. Allein ich glaube in dem Fols genden beweisen zu können, daß eben auch diese Formen in dem Geist der neueren Welt nothwendig waren, und wenigs stens äußere Bedingungen der Wechseldurchs dringung der verschiedenartigen Elemente ihrer Bildung so lange seyn werden, bis durch jene die trabe Mifchung ber lettern fich gur fconern Organisationen gelautert haben wird.

Der Grund, warum bas Wiffen übers haupt feiner Erfcheinung nach in die Beis fallt, ift icon in bem juvor Waehandelten enthalten. Bie bie fich in der Endlichfeit reflectirende Einheit bes Idealen und Realen als beschloffene Totalitat, als Matur, Raum fich ausbruckt, fo erfcheint biefelbe im Unenblichen angeschaut unter ber allgemeinen Rorm der endlosen Zeit. Aber die Zeit fcbließt Die Ewigfeit nicht aus, und die Wiffenfchaft, wenn fie ihrer Erscheinung nach eine Beburt ber Zeit ift, geht boch auf Grundung einer Ewigfeit mitten in der Beit. Bas mahr ift, ist wie bas, was an sich felbst recht und fcon ift, feiner Ratur nach ewig und bat mitten in ber Zeit fein Berhalnif ju bet Beit. Sache ber Zeit ift die Wiffenschaft nur, in wie fern fie burch bas Individuum fich auss Das Wiffen an sich ift aber fo wes fpricht. nig Sache ber Individualitat als bas Sans beln an fich. Bie die mahte Bandlung die

tentae ift, bie gleichfam im Damen ber gane gen Gattung gefchehen tonnte, fo bas mabre Wiffen basjenige, worin nicht bas Indivis buum, fonbern bie Bernunft weiß. Diefe Uns abhangigfeit bes Befens ber Biffenfchaft von ber Beit bruckt fich in bem aus, bag fie Gas de ber Battung ift, welche felbft ewig ift. Es ift alfo nothwendig, bag wie bas Leben und Dafenn, fo bie Biffenfchaft fich von Sindividuum an Individuum, von Gefchlecht gu Gefchlecht mittheile. Ueberlieferung ift ber Musbrud ihres ewigen Lebens. Es mare hier nicht der Ort, mit allen Grunden, beren biefe Behauptung fabig ift, ju beweifen, baff alle Wiffenfchaft und Runft bes gegenwartis gen Menfchengefchlechts eine übertieferte ift. Es ift undentbar, bag ber Denfch, wie er jest ericheint, burch fich felbft fich vom Ine ftinct jum Bewußtfenn, von der Thierheit gur Bernunftigfeit erhoben habe. Es mußte alfo bem gegenwartigen Menfchengefchlecht ein ans beres vorangegangen fenn, welches bie alte Sage unter bem Bilbe ber Gotter und erften

Wohlthater bes menschlichen Geschlechts veres wigt hat. Die Hypothese eines Urvolks ers klart bloß etwa die Spuren einer hohen Aule zur in der Vorwelt, von der wir die schom entstellten Reste nach der ersten Trennung der Wölfer sinden, und etwa die Uebereinstims mung in den Sagen der altesten Volker, wenne man nichts auf die Einheit des allem einger bohrnen Erdgeistes rechnen will: aber sie erre klart keinen ersten Ansang und schiebt, wie jede empirische Hypothese, die Erklarung nur weiter zurück.

Wie dem auch fen, so ist bekannt, bak bas erste Ueberlieserungsmittel der hoheren: Ibeen, handlungen, Lebensweise, Gebrauche, Symbole gewesen sind, wie seibst die Doga men der ifrühesten Religionen wur in Unweisssungen zu religiösen Gebrauchen enthalten was ren. Die Staatenbildungen, die Geseke, die einzelnen Anstalten, die errichtet waren, das Uebergewicht des göttlichen Princips in der Menscheit zu erhalten, waren ihrer Nastur nach eben so viele Ausdrücke speculativer

Sbeen. Die Erfindung ber Schrift gab ber Heberlieferung junachft nur eine großere Gis cherheit; ber Bedante, in bem geiftigen Stoff ber Rebe auch einen Musbruck ber Korm und Runft niebergulegen, ber einen bauernben Berth hatte, fonnte erft fpater erwachen. Bie in ber iconften Bluthe ber Denfcheit felbft bie Sittlichfeit nicht gleichfam bem Ins bivibuum eignete, fondern Beift bes Gangen war, aus bem fie aus: und in bas fie jus rudfloß, fo lebte auch die Biffenfchaft in dem Licht und Mether bes offentlichen Lebens und einer allgemeinen Organifation. Wie über: haupt die fpatere Beit bas Dieale guruckbrange te und bas Leben innerlicher machte, fo auch bas ber Wiffenfchaft. Die neuere Welt ift in allem, und befonders in ber Wiffenfchaft eine getheilte Belt, Die in ber Bergangens heit und Begenwart jugleich lebt. In bem Charafter aller Biffenschaften bruckt es fich aus, bag bie fpatere Beit von bem hiftoris fchen Wiffen ausgeben mußte, baß fie eine untergegangene Welt ber herrlichften und große

ten Erscheinungen der Runft und Biffenschaft binter fich hatte, mit ber fie, burch eine uns überfteigliche Rluft von ihr getrennt; nicht durch das innere Band einer organische forts gehenden Bildung, fondern einzig burch bas außere Band ber biftorifchen Heberlieferung ausammenhieng. Der auflebende Trieb fonnte fich im erften Wiederbeginn der Biffenschafe ten in unferm Belttheil nicht rubig ober auss folieflich auf das eigne- Produciren fonderm nur unmittelbar jugleich auf bas Berfeben, Ber wundern und Erflaren ber vergangenen Gerre lichkeiten richten. Bu ben ursprünglichen Bes genftanden bes Biffens trat bas vergangene Biffen darüber als ein neuer Gegenstand bine. ju; baher und weil jur tiefen Ergrundung bes Borhandenen felbst gegenwartiger Beift ers fodert wird, murben Gelehrter, Runftler und Philosoph gleichbebeutende Begriffe, und bas erfte Pradicat auch demienigen querfannt, ber das Borhandene mit teinem eignen Gedanten vermehrt hatte; und wenn die Griechen, wie ein Regyptischer Priefter ju Solon fagte,

ewig jung waren, fo war die moberne Best dagegen in ihrer Jugend schon alt und er: fahren.

Das Studium der Wissenschaften wie der Kunfte in ihrer historischen Entwicklung ist zu einer Art der Religion geworden: in ihrer Geschichte erkennt der Philosoph nachmenthüllter gleichsam die Absichten des Welts geistes, die tiesste Wissenschaft, das gründe lichste Gente hat sich in diese Kenntnis er gossen.

Ein anderes ift, das Vergangene felbst zum Gegenstand der Wissenschaft zu machen, ein anderes, die Kenntnis daven an die Stelle des Biffens selbst zu sehen. Durch das historische Biffen in diesem Sun wird der Zugang zu dem Urbitd verschlossen; es fragt sich dann micht mehr, ob irgend etwas mit dem Anssich des Wissens, sondern ob es mit Ergend etwas abgeleitetem, welches von jenem ein bloß unvolltommenes Abbitd ift, übers einstimme? Aristoteles hatte in seinen Schrift ten die Naturiehre und Naturgeschichte ber

treffend die Natur selbst gefragt; in ben spästern Zeiten hatte sich das Andenken davon so völlig verloren, daß er selbst an die Stelle bes Urbilds trat und gegen die deutlichen Ausssprüche der Natur durch Cartesius, Kepler u. a. seine Auctorität zum Zeugen aufgertisfen wurde. Nach derselben Art historischer Bildung hat für einen großen Theil der sos genannten Gelehrten bis auf diesen Tag keine Ides Bedeutung und Reglität, ehe sie durch andere Köpfe gegangen, historisch, und eine Bersgangenheit geworden ist.

Mehr oder weniger in diesem Geist bes historischen Wissens sind, nicht so sehr viele leicht im ersten Beginn der wiedererwachens den Literatur, als in viel späteren Zeiten, unfre Academieen errichtet worden. Ihre ganze wissenschaftliche Organisation möchte sich nur vollständig aus diesem Abtrennen des Wissens von seinem Urbild durch historische Ger lehrfamteit ableiten lassen. Vorerst ist die große Masse dessen, was gelernt werden muß, nur um im Besis des Vorhandenen zu sepn,

die Urfache gewesen, bag man bas Wiffen fo weit wie moglich in verschiedene Zweige gers fpaltet, und ben lebenbigen organifchen Bau des Gangen bis ins Rleinfte gerfafert hat. Da alle ifolirten Theile Des Biff fens, alle befonderen Biffenfchaften alfo, fo fern ber univerfelle Beift aus ihnen gewichen ift, überhaupt nur Mittel jum abfoluten Wiffen fenn fonnen, fo mar bie nothwendige Folge jenes Berftuckelns, bag uber ben Dit: teln und Unffalten jum Biffen bas Biffen felbft fo gut wie verloren gegangen ift, und wahrend eine geschäftige Denge bie Ditts tel fur ben 3med felbft bielt und als 3med geltend ju machen fuchte, jenes, welches nur Gines und in feiner Ginheit abfolut ift, fich gang in Die oberften Theile gurucks jog und auch in biefen ju jeder Beit nur felte ne Erfcheinungen eines unbefchrantten Lebens gegeben hat.

Wir haben in biefer Rudficht vorzüglich bie Frage zu beantworten: welche Foderuns gen felbft innerhalb ber angenommenen Bejene bie trabe Mifchung ber lettern fich gur fconern Organisationen gelautert haben wird.

Der Grund, warum das Wiffen übers haupt feiner Erfcheinung nach in bie Beis fallt, ift ichon in bem guvor Mogehandelten enthalten. Bie bie fich in ber Endlichkeit reflectirende Ginheit bes Abealen und Realen als beschloffene Totalitat, als Matur, Raum fich ausbruckt, fo erfcheint biefelbe im Unendlichen angeschaut unter ber allgemeinen Rorm der endlosen Zeit. Aber die Zeit schließt Die Ewigfeit nicht aus, und die Biffenschaft, wenn fie ihrer Erscheinung nach eine Beburt ber Zeit ift, geht boch auf Grundung einer Ewigkeit mitten in der Beit. Bas mahr ift, ift wie bas, was an fich felbft recht und fcon ift, feiner Ratur nach ewig und hat mitten in der Zeit fein Berhalnif ju bet Beit. Sache ber Zeit ift bie Wiffenschaft nur. wie fern sie durch das Individuum fich auss fpricht. Das Biffen an fich ift aber fo wes nig Sache ber Individualitat als bas Bans beln an fich. Bie die mabre Bandlung bie

tenige ift, bie gleichfam im Damen ber gane gen Gattung gefchehen tonnte, fo bas mabre Wiffen basjenige, worin nicht bas Inbivis buum, fonbern bie Bernunft meiß. Diefe Une abhangigfeit bes Befens ber Biffenfchaft von ber Zeit druckt fich in dem aus, daß fie Gas de ber Gattung ift, welche felbft ewig ift. Es ift alfo nothwendig, bag wie bas Leben und Dafenn, fo bie Biffenfchaft fich von Individuum an Individuum, von Gefchlecht gu Gefchlecht mittheile. Heberlieferung ift ber Musbruck ihres ewigen Lebens. Es mare hier nicht ber Ort, mit allen Grunden, beren biefe Behauptung fabig ift, ju beweifen, baf alle Wiffenschaft und Runft bes gegenwartis gen Menfchengeschlechts eine überlieferte ift. Es ift undentbar, bag ber Denfch, wie et jett ericheint, burch fich felbft fich vom Ins frinct jum Bewußtfenn, von ber Thierheit jur Bernunftigfeit erhoben habe. Es mußte alfo bem gegenwärtigen Denfchengeschlecht ein ans beres vorangegangen fenn, welches bie alte Sage unter bem Bilbe ber Gotter und erften

man fast auch bie Landwirthfchaft, Die Entbine bungefunft ober Banbagenlehte philosophisch gw maden fich bestrebt hat. Es fann nicht leicht etwas thoriditeres geben, als bas Beftreben pon Rechtsgelehrten oder Mergten, ihre Scieng mit einem philosophischen Anschen gu betleiben, wahrend fie über die erften Grundfage ber Phis Woodle in Unwissenheit find, gleich wie weitst jemand eine Rugel, einen Cylinder ober ein unt detel Solivum ausmeffen wollte; dem nicht eine mal der erfte Sat bes Euflides befannt mare.n 3 Rur don ber Formlofigteit in den meiften Dijectiven Biffenschaften rebe ich, worinn fich and nicht eine Ahndung von Lunft, ober nur Die logischen Gefebe bes Dentens ausbrucken von berjenigen Stumpfheit, Die mit teinem Gedanten fich über bas Befondere erhebt; neth fich vorzustellen vermag, bag fie, auch in beit finnlichen Stoff, bas Unfinntiche, bas:200ges meine barzustellen habe. " .... Sin Dur bas ichlechthin Allgemeinemiftg bie Quelle ber Ibeen, und Ideen find bas Ecbens

dige der Wiffenschaft. 11. Wer fein befonderes

Ideen. Die Erfindung ber Ochrift gab ber Ueberlieferung junachft nur eine groffere Gis derheit; ber Gebante, in bem geiftigen Stoff ber Rebe auch einen Musbruck ber Form und Runft niederzulegen, der einen bauernben Werth hatte, fonnte erft fpater ermachen. Wie in ber iconften Bluthe ber Denfcheit felbft die Sittlichkeit nicht gleichfam bem Ins bivibnum eignete, fondern Beift bes Bangen war, aus bem fie aus: und in bas fie qui ruckfloß, fo lebte auch die Biffenfchaft in dem Licht und Mether des öffentlichen Lebens und einer allgemeinen Organifation. Die über: haupt Die fpatere Beit bas Diente guruckbrange te und bas leben innerlicher machte, fo auch das der Biffenschaft. Die neuere Welt ift in allem, und befonders in ber Biffenichaft eine getheilte Belt, Die in ber Bergangens heit und Gegenwart jugleich lebt. In bem Charafter aller Biffenschaften druckt es fich ans, bag die fpatere Beit von dem hiftoris fchen Wiffen ausgeben mußte, bag fie eine untergegangene Belt ber herrlichften und große

ten Erfcheinungen ber Runft und Biffenfchaft hinter fich hatte, mit ber fie, burch eine une übersteigliche Rluft von ihr getrennt; nicht durch das innere Band einer organisch; forts gehenden Bildung, fondern einzig burch bas außere Band ber biftorifchen Heberlieferung aufammenhieng. Der auflebende Trieb fonnte fich im erften Wiederbeginn der Biffenfchafe ten in unferm Belttheil nicht rubig ober ause folieflich auf bas eigne- Droduciren fondert nur unmittelbar jugleich auf bas Berfteben, Bes wundern und Erflaren ber vergangenen Berre lichkeiten richten. Bu den ursprünglichen Ges genftanden bes Biffens trat bas vergangene Biffen darüber als ein neuer Gegenftand bine. ju; baber und weil jur tiefen Ergrundung bes Borhandenen felbft gegenwärtiger Beift ers . fodert mird, murben Gelehrter, Runftler und Philosoph gleichbedeutende Begriffe, und bas erfte Prabicat auch demjenigen guerfannt, ber bas Borhandene mit teinem eignen Gebanten vermehrt hatte; und wenn die Griechen, wie ein Megyptischer Priefter ju Solon fagte,

ewig jung waren, so war die moderne Best dagegen in ihrer Jugend schon alt und er: fahren.

Das Studium der Wissenschaften wie der Kunste in ihrer historischen Entwicklung ift zu einer Art der Religion geworden: in ihrer Geschichte erkennt der Philosoph nachmenthüllter gleichsam die Absichten des Welts geistes, die tiesste Wissenschaft, das gründe lichste Gente hat sich in diese Kenntnis er: gossen.

Ein anderes ift, das Vergangene felbst zum Gegenstand der Wissenschaft zu machen, ein anderes, die Kenntnis daven an die Stelle des Wissens selbst zu sehen. Durch das historische: Wissen in diesem Sinn wird der Zugang zu dem Urbiid verschtossen; es fragt sich dann micht mehr, ob irgend etwas mit dem Anssich des Wissens, sondern ob es mit Irgend etwas abgeleitetem, welches von jenem ein bloß unvollkommenes Abbiid ist, übetz einstimme? Aristoteles hatte in seinen Schrift ten die Raturischre und Naturgeschichte be-

treffend die Natur felbst gefragt; in den späs dern Zeiten hatte sich das Andenken davon so völlig verloren, daß er felbst an die Stelle des Urbilds trat und gegen die deutlichen Ausssprüche der Natur durch Cartestus, Kepler u. a. seine Auctorität zum Zeugen aufgerus fen wurde. Nach derselben Art historischer Bildung hat für einen großen Theil der sos genannten Gelehrten bis auf diesen Tag keine Ides Bedeutung und Realität, ehe sie durch andere Köpfe gegangen, historisch und eine Bers gangenheit geworden ist.

Mehr oder weniger in diesem Geist bes historischen Wissens sind, nicht so sehr vielle leicht im ersten Beginn der wiedererwachens den Literatur, als in viel späteren Zeiten, unster Academieen errichtet worden. Ihre ganze wissenschaftliche Organisation möchte sich nur vollständig aus diesem Abtrennen des Wissens von seinem Urbild durch historische Ger lehrsamteit ableiten lassen. Vorerst ist die große Masse dessen, was gelernt werden muß, nur um im Besis des Vorhandenen zu seyn,

bie Urfache gewefen, bag man bas Wiffen fo weit wie moglich in verschiedene 3meige ger: fpaltet, und ben lebendigen organischen Bau bes Gangen bis ins Rleinfte gerfafert hat. Da alle ifolirten Theile bes Bifi fens, alle befonderen Wiffenfchaften alfo, fo fern ber univerfelle Beift aus ihnen gewichen ift, überhaupt nur Mittel gum abfolnten Biffen fenn tonnen, fo war die nothwendige Folge jenes Berfindelne, bag uber ben Ditt: teln und Unftalten jum Biffen bas Biffen felbft fo gut wie verloren gegangen ift, und mabrend eine gefchaftige Denge Die Dits tel fur ben 3weck felbft bielt und als 3weck geltend ju machen fuchte, jenes, welches nur Eines und in feiner Ginheit abfolut ift, fich gang in Die oberften Theile gurude jog und auch in biefen ju jeder Zeit nur felte ne Erfcheinungen eines unbefchrantten Lebens gegeben hat.

Wir haben in diefer Núcksicht vorzüglich bie Frage zu beantworten: welche Foderuns gen felbst innerhalb ber angenommenen Bes

fdrantung und in ben gegenwartigen Formen unferer Academieen an biefe gemacht werden tonnen, bamit aus biefer burchgangigen Trens nung im Einzelnen gleichwohl wieder eine Einheit im Bangen entsvringe? Ich werde Diefe Frage nicht beantworten tonnen, ohne jug . gleich von ben nothwendigen Foderungen an bies jenigen, welche eine Academie permanent cons flituiren, an die Lehrer alfo, ju reden. werbe mich nicht icheuen, hierüber vor Ih. mit aller Freymuthigfeit ju fprecheni Der Eintritt in das academifche Leben ift in Unfehung des studierenden Junglings jugleich bie erfte Befrenung vom blinden Glauben, er foll hier querft lernen und fich uben, felbft gu Rein Lehrer, ber feines Berufs urtheilen. wurdig ift, wird eine andere Achtung verlans . gen, ale bie er fich burch Beiftesübergewicht, burch wissenschaftliche Bildung und seinen Eis dicfe allgemeiner zu verbreiten, fer . Rur ber Unwiffende, werben fann. Unfahige wird biefe Achtung auf ander re Stugen ju grunden fuchen. Bas mich

noch inehribestimmen immß, im biefer Sache ohne Rückhaft zu veden, ist folgende Betrache. tung. Bon den Anfprüchen, welche die Sturbievenden selbst and eine:Academie und die Lehr rer derseiben machen, hangt zum Theil die Errfüllung detseiben ab, und der einmal unter ihe nen gewacke wissenschaftliche Geist wirkt vorst theilhaft auf das Ganze zuwäck, indem er den lintüchtigen durch die höheren Koderungen, die an ihn gemacht werden, zurückschert; den, welcher Ke zu erfählen sichlig ist, zur Ergreifung biese Welten gekernischen Gestläumit.

flegende Faberung der Behandlung aller Wifs fenschaften im Geist des Allgameinen und eines absoluten Wissendes Allgameinen und eines absoluten Wissender der Lehrer sammulich zu nehmen wären phier dieses zu seisten wermächten? Die Neudensteht sind es ja eben pauf welchen jene thre erse Wisdung erhalten; manigebe dieser nurdiel geistige Freyhelt und beschante sie nicht durch Adicksten, die aussides wissenschaftliche Berhältnis keine Anwendung haben, sowerden fich die Lehret win fefte bilben paleijenen Soberrungen Gendige thun tonnen und bijeberum im Stande find anderend bilben! 1220 1220 1220 1230 1

Man könnte fragen, obes übeihaust zies me, gleichsam im Namen der Wissauchaft Frederungen an Academieen zu machen, da es hind länglich bekannt und angenommen sep, daß sie Instrumente des Smats sind, die das seyn müssen, wozu dieser sie bestimmte. Wann es nun seine Absicht wäre, daß in Ansbung der Wiss senschaft durchgehends eine zindinse Wissauschne liche oder Rüstiche Veobathter würde, wiedenten bann von den Lehrern progressien. Seindenz und Lust zur Ausbitdung, ihrer Wissauschaft nach Ideen erwarteit werden können ?

Es versteht fich wohl von felbft, noch win gemeinschaftlich voraussehen und vonkaussehen mussen den Staat wolle in ben Acchauteen wirklich wissenschaftliche Anfiniten ficon, und daß alles, was wir in Anfehning ihren behaupe ten, nur ünter biefer Bedingung ihle. Der Staat ware unstreitig befugt, die Asademieen

gang Aufzuheben ober in Industrie! und andere Eriffen von Untlichen Zwecken umzuwandeln; aber er kann nicht bas erste benbsichtigen, ohne zugleich nich bas Leben ber Ideen und die freyes te wissenschaftliche Bewegung zu wollen, durch berein Wersagung aus kleinlichen, meistens nut bie Ruhe der Unfahigen in Schut nehmenden, Wücksichten bas Gente zurückgestoßen, das Las lent gelähmt wird.

Die duster Bollständigkeit bringt nich kele nesweges das mahre organische Leben aller Their weiches durch die Unis versitäten, die hierobn ihren Namen tragen, erz keicht werden soll. Hiezu bedarf es des gemeins stidsstillichen Geistes, der aus der absoluten Bissemschaften die Wertzeuge oder die objective reale Beite sein sollen. Ich kann diese Ansiche hier nach nicht ausstühren: indes ist klar, daßzen keiner Anwendung der Phitosophie die Nede ist, sanglischen nuch versicht worden, ja sogar auf die, in Berzug auf sie, niedrigsten Gegenstände, so daß

man fast auch bie Landwirthschaft, Die Enthine bungetunft ober Bandageniehte philosophifch an machen fich bestrebt hat. Es fann nicht leiche etwas thorichteres geben, als bas Beftreben, von Rechtsgelehrten ober Mergten, ihre Scieng mit einem philosophischen Anfeben gu betleiben, wahrend fie über bie erften Grundfage ber Phis dephie in Unwissenheit find," gleich wie weits jemand eine Rugel, einen Eplinder ober ein ans Detes Colibum ausmeffen wollte, bem nicht eine mal der erfte Sat bes Euflides befannt mare.n " Dur don der Formlofigfeit in den meiften bbjectiven Biffenschaften rebe ich, worinn fich and nicht eine Ahndung von Lunft, ober nur Die logischen Gefete bes Dentens ausbrücken von berjenigen Semmpfheit, Die mit. feinen Gedanten fich über bas Befonbere erhebt; meit Ach vorzustellen vermag, bag fie, auch in beft finnlichen Stoff, bas Unfinnfiche, basillige meine barzustellen habe. Sit: Dur bas schlechthin Mgemeinenistable Quelle ber Ibeen, und Ideen find bas Lobens bige der Biffenfchaft. 11. Ber fein befonberes

Lehrfach nut als besonderes fennt, und nicht fähig ift, weber das Allgemeine in ihm ju ers . tennen, noch ben Ausbruck einer univerfells wissenschaftlichen Bildung in ihm niederzutegen, ift unmurbig, Lehrer und Bemahrer ber Bis fenschaft zu fenn. Er wird fich auf vielfache Beife nublich machen tonnen, als Physiter mit Errichtung von Blibableitern, als Aftronom mit Ralendermachen, als Argt mit der Anmens dung des Galvanismus in Krankheiten oder auf welche andere Beife er will; aber ber Bes ruf des Lehrers fodert hohere als Handwerkertas lente. "Das Abpflocken der Felder der Biffens fchaften, fagt Lichtenbetg, mag feinen großen Duten haben ben ber Bertheilung unter die Dachter; aber den Philosophen, ber immer ben Zusammenhang bes Gangen vor Augen hat. warnt feine nach Einheit strebende Wernunft ben jedem Schritte, auf feine Pflode ju achten, Die oft Bequemlichteit und oft Eingefchranttheit eingeschlagen haben." Ohne Zweifel mar es nicht die besondere Geschicklichkeit in feiner Bis fenschaft, sondern bas Vermdaen, sie mit ben

Ibeen eines bis jur Allgemeinheit ausgebilder ten Geistes zu durchdringen, wodurch Lichtens berg der geistreichste Physiter seiner Zeit und der vortrefslichste Lehrer seines Fachs gewes fen ist.

Ich muß hier eine Borftellung berühren. bie fich Diejenigen, an welche bie Roberung, ihr befonderes gad im Beift bes Banzen zu behans beln, gemacht wird, gewöhnlich bavon machen; namlich, als werde verlangt, fie follen es als blofes Mittel betrachten; es ift aber viels mehr bas gerade Gegentheil ber Fall, baß jeber feine Biffenschaft in bem Berhaltniß im Geift bes Bangen betreibt, in welchem er fie als Amed an fich felbst und als absolut betrachtet. Schon an fich felbst tann nichts als Glieb in einer mahren Totalitat begriffen fenn, mas in ihm bloß als Mittel wirft. Jeber Staat ift in bem Berhaltnif vollfommen, in welchem je: bes einzelne Glieb, indem es Mittel gum Gans gen, jugleich in fich felbft Zweck ift. Durch, daß das Befondere in fich absolut ift,

ift es auch wieber im Abfoluten und integrans ter Theil beffelben , und umgekehrt.

Se mehr ein Belehrter feinen befonbern Rreis als 3weck an fich felbft begreift, ja ibn fur fich wieder jum Mittelpunft alles Biffens macht, ben er gur allbefaffenben Totalitat er: weitern mochte, befto mehr beftrebt er fich. 200s gemeines und Ideen in ihm auszudruden. Das gegen je weniger er vermag, ihn mit univerfellem Sinn ju faffen, befto mebr wird er ihn, er mag fich nun deffen bewußt ober nicht bewußt fenn, weil bas, was nicht Zweck an fich felbft ift, nur Mittel fenn fann, nur als Mittel begreifen. Dieß mußte nun billig jedem, ber fich felbit ehrt, unerträglich fenn; baber mit Diefer Bes fchranttheit gewöhnlich auch die gemeine Ges finnung und ber Dangel bes mabren Ins tereffe an der Biffenfchaft, außer bem, welches fie als Mittel fur febr reale, außere Zwecke bat, pergefellschaftet ift.

Ich weiß recht gut, baß fehr viele, und vors nehmlich alle bie, welche die Wiffenfchaft übers haupt nur ale Nuglichkeit begreifen, die Universit

taten als bloße Unftalten gur Ueberlieferung bes Miffens, ale einen Berein betrachten, ber bloß Die Absicht hatte, daß feber in der Sugend lers nen tonnte, mas bis zu feiner Beit in ben Biff fenschaften geleiftet worben ift, fo bag es auch ale eine Zufälligfeit betrachtet werben mußte, wenn die Lehrer, außer dem bag-fie bas Borhandene mittheilen, auch noch die Biffens fchaft burch eigne Erfindungen bereichern: allein felbst angenommen, daß mit den Acade micen junachft nicht' mehr, ale diefes', beabs fichtigt murde und werden follte, fo fodert man boch ohne Zweifel zugleich, daß die Ueberliefes rung mit Beift gefchehe, widrigenfalls begreift man nicht, wofür mir überhaupt ber lebenbige Bortrag auf Academieen nothwendig mare; man fonnte alebann ben Lehrling unmittelbar nur an die ausbrucklich für ihn geschriebenen, get meinfaßlichen Sanbbucher ober an die diden Com pilationen in allen Fachern verweisen. Bu eis ner geiftreichen Ueberlieferung gehört aber ohne Zweifel, baß man im Stanbe fen, Die Erfins bungen anberer aus ber vergangenen und gegens

wartigen Beit richtig, fcarf und in allen Bes giehungen aufzufaffen. Biele berfelben find von ber Art, daß ihr innerfter Beift nur burd hoe mogenes Genie, burch wirkliches Nacherfinden gefaßt merben fann. Semand, der bloß übers liefert, wird alfo in vielen Fallen in manchen Biffenfchaften burchaus falfc überkiefern. Bo ift benn biejenige historische Darftellung ber Philosophie ber alten Beit ober nur eines einzelnen Philosophen ber akten ober felbft ber neueren Belt, die man ale eine gelungene, mahre, ihren Gegenstand erreichende Darftels lung, mit Gicherheit bezeichnen tonnte? Aber überhaupt, mer in feiner Biffenschaft nue wie in einem fremden Eigenthume lebt, wer fie nicht perfohlich befitt, fich ein ficheres und lebendiges Organ-für fie erworben hat, fie nicht in jedem Augenblick neu aus fich ju erzeugen an: fangen tonnte, ift ein Unwurdiger, ber ichon in bem Berfuch, Die Gedanten ber Bormelt ober Segenwart bloß hiftorifch ju überliefern, über feine Grange geht und etwas übernimmt, bas er nicht leiften tann. Ohne Zweifel rechnet

man, au einer geistreichen Ueberlieferung, bas sie mit Urtheil verbunden fep; aber wenn schon bas allseitige und richtige Auffassen fremder Ers sindungen, ohne eignes Vermögen zu Ideen, unmöglich ist, wie viel unmöglicher noch das Urtheilen? Daß in Deutschland so viel von solchen geurtheilt wird, aus denen, wenn man sie auf den Kopf stellte, tein eigner Gedante heraussiele, beweist nichts; mit solchen Urz theilen, als diese zu geben im Stande sind, ware der Wissenschaft gewiß nicht gedient.

Die nothwendige Folge des Unvermögens, das Ganze seiner Wissenschaft sich aus sich selbst zu eonstruiren und aus innerer, lebendiger Ansschauung darzustellen, ist der bloß historische Wortrag derselben, z. B. der bekannte in der Philosophie: "Benn wir unsere Ausmerksamt teit auf uns selbst richten, so werden wir versschiedene Aeußerungen dessen gewahr, was man die Seele nennt. — Man hat diese verschieds nen Wirtungen auf verschiedene Vermögen zur rückgebracht. — Man nennt diese Vermögen

and ber Berfchitdenheit ber Teuferungen Siene lichfeit, Berffand, Einbilbungsfraft n. f. w.14

Mun ift aber an sich nichts geiftlofer nicht mur, fonbern auch geifttobtenber als eine folche. Darftellung: aber es tommt noch überdieß bis befondere. Bestimmung bes academischen Boef . trags in Betracht, genetifch ju fepn. Dief ift ber mabre Borgus ber lebenbigen Lehrart, bag ber Lehrer nicht Resultate hinstellt, wie es ber Schriftsteller pflegt, fondern daß er, in allen Me beren Scienzen wenigstens, bie Art'ju ibnen, ju gelangen felbft barftellt, und in jebem Rall: bas Gange ber Biffenschaft gleichsam erft vor. ben Augen bes Lehrlings entftehen laft. Bie foll nun berjenige, ber feine Biffenschaft felbft nicht aus eigner Conftruction befitt, fabig fenn. Re nicht als ein Begebenes, fondern als ein gu Erfindendes: barguftellen ?

So wenig aber als bie biofe Ueberliefer rung ohne. felbstthatigen Geift hinreichend iff, um als Lehrer mit bem gehörigen Erfolg 346

man, ju einer geiffreichen Ueberlieferung, baß sie mit Urtheil verbunden fep; aber wenn schon das allseitige und richtige Auffassen fremder Ers sindungen, ohne eignes Bermögen zu Ideen, unmöglich ist, wie viel unmöglicher noch das Urtheilen? Daß in Deutschland so viel von solchen geurtheilt wird, aus denen, wenn man sie auf den Ropf stellte, tein eigner Gedante heraussiele, beweist nichts; mit solchen Urz theilen, als diese zu geben im Stande sind, ware der Wissenschaft gewiß nicht gedient.

Die nothwendige Folge des Unvermögens, das Ganze seiner Wissenschaft sich aus sich selbst zu eonstruiren und aus innerer, lebendiger Ansschauung darzustellen, ist der bloß historische Wortrag derfelben, z. B. der bekannte in der Philosophie: "Benn wir unsere Ausmerksamsteit auf uns selbst richten, so werden wir versschiedene Aeußerungen dessen gewahr, was man die Seele nennt. — Man hat diese verschieds nen Wirtungen auf verschiedene Vermögen zur rückgebracht. — Man nennt diese Vermögen

and ber Verfchitdenheit ber Teufernpgen Sinne lichteit, Berffand, Einbildungstraft u. f. w.4

Mun ift aber an sich nichts geiftlofer nicht mur, fondern auch geifttobtenber als eine folche Darftellung; aber es tommt noch überdieß die befondere Bestimmung bes academischen Boef trags in Betracht, genetifch ju fepn. ber mabre Borgug ber lebenbigen Lehrart, bag ber Lehrer nicht Resultate hinftellt, wie es der Schriftsteller pflegt, fondern daß er, in allen 36s heren Scienzen wenigstens, die Art'gu ibnen, ju gelangen felbft barftellt, und in jedem Rall: bas Banze ber Biffenfchaft gleichfam erft vor. ben Augen bes Lehrlings entftehen laft. Bie foll nun berjenige, ber feine Biffenschaft felbftnicht aus eigner Conftruction befigt, fahig fenn, fe nicht als ein Wegebenes, fondern als ein ju Erfindendes darzuftellen?

So wenig aber als die bioge Ueberliefer rung ohne. felbstibatigen Geift hinreichend ift, um als Lehrer mit bem gehörigen Erfolg 346

wirten , eben fo fehr wird erfobert, baf berien nige, welcher in irgend einer. Wiffenfchaft lebe ren will, diefe guvor foweit gelernt habe, als möglich ist. In jeber, auch ber gemeinften Runft, wird gefobert, baf man erft. Proben bes vollendeten Lernens abgelegt habe, ehe man Die Runft als Meifter ausüben farn. Benn man die Leichtigfeit bebentt, mit ber auf mane den Unwerftiaen ber Lehrftuhl beftiegen wirb. follte man aber faft: feinen Bemif fur leichter balten ... als ben des Lehrers: und man marke sich in der Megel sogar sehr irren, einen Trieb. ber eignen Productivitat für ben Grund bes: fonellen Lehrerberufe ju halten ,: ba gerabe benji ber am, abeften ju productren im. Stante ift. bas Lernen am wenigsten Wertsugnung kosten:

Wir haben bisher untersucht, wir die Unte versitäten auch nur der erften Absicht nach, in der fie ereichtet wurden, fein könnten. Es icheint:aber "daß fie wegen der Einfeitigkeit der: Idee, die ihnen urfprünglich zu Erunde liegt,

A Committee of the contract of the contract to

weiter gu ftreben haben. Wir betrachteten fie biefer 3bee gemaß bieber als Unftalten, Die biog fur das Wiffen errichter find.

Da wir keine Gegenfaße als mahr juges ben, 3. B. ben des Wissens und Sandelns, so ist allgemein nothwendig, daß in dem Verhälte niß, in welchem sich irgend etwas, das seinen Gegenfaß in einem andern hat, seiner Absolute heit annahert, auch der Gegenfaß, in dem es mit dem andern ist, sich aushebt. So ist es demnach eine bloße Folge der Nohheit des Wissens, wenn die Academieen noch nicht angesanz gen haben, als Pflanzschulen der Wissenschaft zugleich allgemeine Bildungsanstalten zu seyn.

Es ift nothwendig, hier jugleich die Beri faffung der Academieen ju berühren, in wie fern diefe auf ihre fittliche Bestimmung einen wefentlichen Ginfluß hat.

Wenn die burgerliche Gefellschaft uns groe fentheils eine entithiebene Disharmonie ber

Ibee und ber Birtlichfeit zeigt, fo ift es, meif fie vorläufig gang andre Zwecke ju verfolgen, hat, als aus jener hervorgehen, und die Ditt, tel fo übermachtig geworden find, daß fie ben-3med felbft - igu. bem fie erfunden find , unter graben. Die Universitäten, ba fie nur Berbing bungen für die Biffenfchaften find, brauchen, außer bem, mas ber Staat frepmillig und feis pes eignen Portheils wegen für ihre außere Erie Reng thun muß, teine andern Beranftaltungen für das Reale, als welche aus der Idee felbft. fließen: Die Beicheit vereinigt fich hier unmite, telbar mit ber Rlugheit; man hat nur das ju e thun. was die Idee des Bereins für die Bift. senschaft ohnehin vorschreibt, um auch die Bers faffung der Academieen volltommen zu machen.

Die burgerliche Gefellschaft, so lange fie, noch empirische Zwede jum Nachtheil der absortuten verfolgen muß, kann nur eine scheinbare, und gezwungene, keine wahrhaft innere Idenstität herstellen. Academieen konnen nur einen absseiten Zweck haben; außer diesem haben fie gar

feinen. - Der Staat bat gur Erreichung feiner Abfichten Trennungen nothig, nicht bie in ber Uns gleichheit ber Stande bestehenbe, fondern die weit mehr innerliche, burch bas Sfoliren und Entger genfegen bes einzelnen Satents, die Unterbrus dung fo vieler Individualitaten, die Richtung ber Rrafte nach fo gang verschiebenen Geiten, um fie ju befto tauglicheren Inftrumenten fur ibn felbft ju machen. In einem wiffenschaftlis chen Berein haben alle Mitglieder der Datur ber Gache nach Ginen 3wed: es foll auf Mcademieen nichts gelten, ale die Biffenfchaft, und fein anderer Unterfchied feyn, als welchen bas Talent und Die Bilbung macht. Dens fchen, die bloß ba find, um fich auf anbere Beife geltend ju machen, burch Berfchwenbung, burch nublofe Sinbringung ber Zeit in geiftlos fen Bergnugungen, mit Ginem Bort priviles girte Duffigganger, wie es in ber burgerlichen Befellfchaft giebt - und gewohnlich find es biefe, Die auf Universitaten am meiften Robbeit verbreiten - follen hier nicht gebuldet, und wer feinen Bleif und feine auf die Biffenfchaft

gerichtete Abficht nicht bemeifen tann, foll ente fernt werben.

Benn die Miffenschaft allein regiert, alle Geifter nur für diese in Besit genommen sind, so werden von selbst teine andern Mislotungen der so edlen und herrlichen, am Ende doch vors güglich auf Beschäftigung mit Ideen gerichteten Triebe der Jugend statt finden können. Berm auf Universitäten Robbeit berrichend gewesen ift, oder je wieder werden konnta, so mare est großentheils die Schuld der Lehrer aber der Jenigen, welchen die Aussicht über den Geist, der von diesen aus fich verbreitet, jufanzut.

Wenn die Lehrer felft keinen andern als ben achten Seiß um sich verhreiten, und keine andere Rückschan, ate: die den Wissens und seiner Verpallfommunung gelten: wenn die Aust feiner Verpallfommunung gelten: wenn die Aust führe der Lehrer schändender Wenschen nicht durch die Richtschiefest des jeweiligen gemeinen Wesens sich gebeildest warden, so werden von selbst

aus ber Reihe ber ftubierenden Junglinge bier jenigen verschwinden, bie fich nicht anders als durch Robbeit auszuzeichnen vermögen-

Das Reich ber Wiffenschaften ift feine De: mofratie, noch weniger Ochlofratie, fondern Mriftofratie im ebelften Ginne. Die Beffen follen herrichen. Huch die blog Unfabigen, welche irgend eine Convenieng empfichtt, Die blogen fich vordrangenden Ochmager, Die ben wiffenfchaftlichen Stand burch fleine Arten von Induftrie entehren, follen in ber ganglichen Daffivitat erhalten werben. Bon felbft fann fcon niemand ber Berachtung entgehen, bie ihm in biefen Berhaltniffen Unwiffenheit und geiftige Ohnmacht gugieben, ja, ba biefe bann meiftens mit Lacherlichkeit ober mahrer Dies bertrachtigfeit gepaart find, bienen fie ber Gus gend jum Griel und ftumpfen alljufrub den naturlichen Edel eines noch nicht erfahrnen Bes muthes ab.

Das Talent bebarf feines Schuges, wenn

wur bas Gegentheil nicht begünftigt ift; bas Bermogen zu Ideen verschafft sich von selbst die vberste und entschiedenste Wirkung.

Dieß ist bie einzige Politit, die in Anses hung aller Anstalten für Wissenschaft statt hat, um sie blühend zu machen, um ihnen so vill möglich Burde nach innen und Ansehen nach außen zu geben. Um die Academieen insbes sondere zu Mustern von Verfassungen zu mas chen, ersoderte es nichts, als was man, ohne eis nen Widerspruch zu begehen, gar nicht umhin kann zu wollen; und da ich wie gesagt die Klust zwischen Wissen und ha ich wie gesagt die Klust zwischen Wissen und handeln überhaupt nicht zugebe, so kann ich sie unter jener Bedingung, auch in Ansehung der Academieen nicht zusassen.

Die Bilbung jum vernunftmäßigen Dene ten, worunter ich freylich keine bloß oberftache biche Ingewöhnung, sondern eine in das Werfen des Wenschen felbst übergehende Bilbung, die allein auch die achtwissenschaftliche ist, vers kehe, ist auch die einzige zum vernunftmäßigen

Sandein; 3mede, bie außer biefer absoluten Sphare scientifischer Ausbildung liegen, find burch die erfte Bestimmung ber Academieen schon von ihnen ausgeschlossen.

Desjenige, welcher von seiner besondern Wissenschaft aus die vollkommne Durchbits dung bis zum absoluten Bissen erhalten hat, ist von selbst in das Neich der Klarheit, der Besonnenheit gehoben; das gefährlichste süt den Menschen ist die Herrschaft dunkler Bes griffe, es ist für ihn schon vieles gewonnen, wenn diese nur überhaupt beschiantt ist, es ist alles gewonnen, wenn er zum absoluten Bes wußtseyn durchgedrungen ist, wenn er ganz im Licht wandeit.

Die Biffenfchaft richtet gleich unmittelbar ben Ginn auf diejenige Anschauung, die, eine baurende Gelbstgestaltung, unmittelbar ju ber Ibentität mit sich und baburch ju einem wahrs haft seeligen Leben führt. Langsam erzieht die Erfahrung und das Leben, nicht ohne vielen

Berluft ber Zeit und ber Kraft. Dem, bee fich der Wissenschaft weißt, ist es vergönnt, die Erfahrung sich vorauszunehmen und bas, was boch am Ende einziges Resultat des durchges bildetsten und erfahrungsreichsten Lebens seyn kann, gleich unmittelbar und an sich selbst zu erkennen.

Dritte Borlefung.

11eber die ersten Voraussesungen des academischen Studium.

Den hohen 3weck besienigen, ber sich überhaupt ber Wissenschaft weiht, glaube ich im Borberg gehenden durch die Idee der lettern schon hint länglich ausgesprochen zu haben. Desto fürzer werde ich mich über die allgemeinen Foderung gen, die an den gemacht werden mussen, der diesen Veruf erwählt, fassen können.

Der Begriff des Studierens schließt an fich schon und besonders nach den Verhältnissen ber neueren Lultur eine dappelte Seite in sich. Die erste ist die historische. In Ansehung ders seiben findet das bloße Lernen statt. Die unumgangliche Nothwendigkeit der Gesangenz nehmung und Ergebung seines Willens unter den Gehorsam des Lernens in allen Wissenschaften sollst schon aus dem früher Bewiesnen. Was auch bessere Köpfe in Ersüllung dieser Bez. dingung misseitet, ist eine sehr gewöhnliche, Lauschung.

gerichtete Abficht nicht bemeifen tann, Joll ente fernt werben.

Wenn die Miffenschaft allein regiert, alle Geister nur für dieso in Besit genommen sud, so werden von selbst teine andern Mislotungent der so edlen und herrsichen, am Ende doch vors züglich auf Beschäftigung mit Ideen gerichteten Triebe der Jugend statt sinden können. Wenn auf Universitäten Robbeit berrichend gewesent, oder je wieder werden könnte, so wäre est großentheils die Schuld der Lehrer aber der jenigen, welchen die Aussicht über den Geift, der von diesen aus sich verbreitet, zufanzut.

Wonn die Lehrer felhst keinen andern als ben achten Seist um sich verhreiten, und keine andere Rickschan, ate: die den Wissens und seiner Verpollfommunng gelten: wenn die Aust buide der Pohelhafrigkeit-unwürdigen den Ber put der Schrer schändender Wenschn nicht durch die Richtschiefest des jeweiligen gemeinen Wesens fich Richtschiefest von selbst geweiligen gemeinen Wesens

化二丙基 多套 在前上前面。

aus ber Reihe ber studierenden Junglinge dies jenigen verschwinden, die sich nicht anders als durch Robbeit auszuzeichnen vermögen-

Das Reich ber Wiffenschaften ift feine De: mofratie, noch weniger Ochlofratie, fonbern Mriftofratie im edelften Ginne. Die Beffen follen herrichen. 2fuch bie blog Unfabigen, welche irgend eine Convenien; empfichtt, Die blogen fich vorbrangenben Ochmaber, Die ben wiffenschaftlichen Stand burch fleine Arten von Sinduftrie entehren, follen in der ganglichen Daffivitat erhalten werben. Bon felbft fann fcon niemarb ber Berachtung entgehen. Die ihm in Diefen Berhaltniffen Unwiffenheit und geiftige Ohnmacht gugieben, ja, ba diefe bann meiftens mit Lacherlichfeit ober mahrer Dies bertrachtigfeit gepaart find, dienen fie ber Sus gend jum Spiel und ftumpfen allgufrub ben naturlichen Edel eines noch nicht erfahrnen Bes muthes ab.

Das Talent bebarf feines Schutes, wenn

mur das Gegentheil nicht begünftigt ist; das Bermögen zu Ideen verschafft sich von selbst die oberste und entschiedenste Wirkung.

Dieß ist bie einzige Politit, die in Anses hung aller Anstalten für Wissenschaft statt hat, um sie blühend zu machen, um ihnen so vint möglich Burde nach innen und Ansehen nach außen zu geben. Um die Academieen insbes sondere zu Rustern von Versassungen zu mas chen, ersoderte es nichts, als was man, ohne eis nen Widerspruch zu begehen, gar nicht umhin kann zu wollen; und da ich wie gesagt die Klust zwischen Wissen und handeln überhaupt nicht zugebe, so kann ich sie unter jener Bedingung, auch in Ansehung der Academieen nicht zusassen.

Die Bilbung zum vernunftmäßigen Dene ten, worunter ich freylich teine bloß oberfläche liche Ingewöhnung, sondern eine in das Werfen des Menschen selbst übergehende Bildung, die allein auch die ächtwissenschaftliche ist, vers kehe, ist auch die einzige zum vernunftmäßigen

Sanbein; Zweide, bie außer biefer absoluten Sphare frientifischer Ausbildung liegen, find burch bie erfte Bestimmung ber Academieen schon von ihnen ausgeschlossen.

Beijenige, welcher von seiner besondern Bissenschaft aus die vollkommne Durchbild dung bis zum absoluten Bissen erhalten hat, ist von selbst in das Reich der Klarheit, der Besonnenheit gehoben; das gefährlichste für den Menschen ist die Herrschaft dunkler Bes griffe, es ist für ihn schon vieles gewonnen, wenn diese nur überhaupt beschlänkt ist, es ist alles gewonnen, wenn er zum absoluten Bes wußtseyn durchgedrungen ist, wenn er ganz im Licht wandelt.

Die Biffenschaft richtet gleich unmittelbar ben Sinn auf diejenige Anschauung, die, eine baurende Selbstgestaltung, unmittelbar ju der Ibentität mit sich und baburch ju einem wahre haft seeligen Leben subrt. Langsam erzieht die Ersahrung und das Leben, nicht ohne vielen

Berluft ber Zeit und ber Kraft. Dem, bee fich der Biffenschaft weiht, ist es vergonnt, bie Erfahrung sich vorauszunehmen und bas, was boch am Ende einziges Resultat des durchges bildetsten und erfahrungsreichsten Lebens seyn kann, gleich unmittelbar und an sich selbst zu erkennen.

Dritte Borlefung.

11eber die ersten Voraussezungen des academischen Studium.

Ibee und ber Birtlichteit zeigt, fo ift es, meif. fie vorläufig gang andre Zwecke ju verfolgen, hat, als aus jener hervorgeben, und bie Ditt. tel fo übermachtig geworden find, daß fie den 3med felbft ... ju bem fie erfunden find , unter graben. Die Universitaten, ba fie nur Berbing bungen für die Biffenschaften find, brauchen, außer dem, mas der Staat frepwillig und feie pes eignen Bortheils wegen für ihre außere Erie. Reng thun muß, feine andern, Beranftaltungen für das Reale, als welche aus der 3dee felbft. fließen : die Beicheit vereinigt fich hier unmite, telbar mit der Rlugheit; man hat nur bas ju. thun, was die Idee des Bereins für die Bifa. fenschaft ohnehin vorschreibt, um auch die Bers faffung ber Academieen volltommen ju machen.

Die burgerliche Gefellschaft, so lange fie, noch empirische Zwecke jum Nachtheil ber absortuten verfolgen muß, tann nur eine scheinbare, und gezwungene, teine wahrhaft innere Idenstität herstellen. Academicen tonnen nur einen abssellten Zweck haben: außer diesem haben fie gar,

Den hohen Zweck besienigen, ber fich überhaupt ber Wiffenschaft weiht, glaube ich im Borhert gehenden durch die Idee der lettern schon hins länglich ausgesprochen zu haben. Desto kürzer werde ich mich über die allgemeinen Foderung gen, die an den gemacht werden mussen, der diesen Beruf erwählt, fassen können.

Der Begriff des Studierens schließt an Ech schan und besonders nach den Verhältnissen der neueren Luktur eine dappelte Seite in sich. Die erste ist die historische. In Ansehung ders seiben sinder das bloße Lernen statt. Die unumgängliche Nothwendigkeit der Gefangene nehmung und Ergebung seines Willens unter, den Gehorsam des Lernens in allen Wissenschaften folgt schon aus dem früher Bewiesnen. Was auch bessere Köpfe in Erfüllung dieser Beschingung misleitet, ist eine sehr gewöhnliche Tauschung.

Sie fühlen fich namlich ben bem Lernen mehr angestrengt als eigentlich thatig, und weil bie Thatigteit ber naturlichere Buftand ift, hal ten fie jede Art berfelben fur eine hohere Meus Berung bes angebuffeitett Berindgens, wenn auch die Leichtigfeit, welche bas eigne Bentent und Entwerfen für fie fat, feinen Grund mehr th ber Untenninif ber maften Gegenstanbe und eigentlichen Aufgaben bes Biffens, als in einet deten Rufle bes productiven Triebs haben foull 3m Lernen, felbft mo es durch lebendigent Borting gelettet tolto, findet wenigstene teine Bahl fatt: man muß burch alles, burch bas Schwere wie das Leichte, burch das Anglebenbe wie das minter Anziehende hindurch; bie Auf gaben werben bier nicht willtabelich, nach Sternaffociation ober Meigung genommen; fonbetn mit Dibthwenbigfeit. CAN. Gebantenfviel, bey mittelmäßig reger Eins bilbungstraft, bie mit geringet Renntnig bet wiffenschaftlichen Foberungen verbunden ift, nimme man heraus, mas gefallt, und lagt lier gen, was nicht gefällt oder was auch im Etfini

ben und eignen Denten nicht ohne Anftrengung ergrundet werben fann.

Selbst berjenige, der von Natur Berufen ift, zwor nicht bearbeitete Gegenstände in neuen Gebieten sich zu seiner Aufgabe zu neha men, muß doch den Geist auf jene Weise geübe haben, um in diesen einst durchzudeingen. Ohne dies wird ihm auch im Selbstconstruirent immer nur ein defultorisches Versahren und stagmentarisches Denten eigenthümlich bleiben, Die Wissenschaft zu durchdeingen, vermag nur, wer sie die zur Totalität gestaken und die Zwissen sie Gewisheit, in sich ausbisden kann, kein wek sentliches Mittelglied übersprungen, das Norste wendige erschöpst zu haben.

cher gewiffer Ton der Popularität in dem oderften Wiffenschaften, Ernft deffen sie gerades zu jedermanne Ping und jeder Fastungeltaft angemellen fenn follten, hat die Schen vor Anskrengung fo allgemein verbreitet, daß die Schlaffheit die es mit den Begriffen nicht zur genau nimmt, die angewehme Oberstächlichkeit und wohlgefällige Seichtigfeit finger zur soger

gerichtete Abficht nicht bemeifen tann, Joli ente fernt werben.

Wenn die Miffenschaft allein regiert; alle Geister nur für diese in Besig genommen sind, so werden von selbst teine andern Mislotungent der so edlen und herrsichen, am Ende doch vors züglich auf Beschäftigung mit Ideen gerichteten Triebe der Jugend statt sinden können. Wenn auf Universitäten Robbeit berrfchend gewesentst, oder je wieder werden konnta, so mare est großentheils die Schuld der Lehrer aber der jenigen, welchen die Aussicht über den Geift, der von diesen aus sich verbreitet, zufanzut.

Wenn, die Lehrer felift keinen andern als ben achten Guiß um sich vorkreiten, und keine andere Rückschan, ate: die des Wissens und seinen Verpollkommunns gelten: wenn die Aust buche der Pohelhafrigkeit-unwürdigen den Ber und die Hink der Lehrer schändander Wenschen nicht durch die Diedrigkeit des jeweiligen gemeinen Wesens sich zehulde warden, so werden von selbst

100 6 67 40 419

aus ber Reihe ber studierenben Junglinge bier jenigen verschwinden, die sich nicht anders als durch Robbeit auszuzeichnen vermögen-

Das Reich ber Wiffenfchaften ift feine De: mofratie, noch weniger Ochlofratie, fonbern Ariftofratie im edelften Ginne. Die Beffen follen herrichen. 2(uch bie bloß Unfahigen, welche irgend eine Convenieng empfichtt, Die blogen fich vorbrangenben Ochmager, Die beit wiffenschaftlichen Stand burch fleine Arten von Induftrie entehren, follen in der ganglichen Daffivitat erhalten werben. Bon felbft fann fcon niemarb ber Berachtung entgeben, bie ibm in Diefen Berhaltniffen Unwiffenheit und geiftige Ohnmacht gugieben, ja, ba biefe bann meiftens mit Lacherlichfeit ober mahrer Dies bertrachtigfeit gepaart find, bienen fie ber Sus gend jum Spiel und ftumpfen allgufrub ben ngturlichen Edel eines noch nicht erfahrnen Ber muthes ab.

Das Talent bebarf feines Odjuges, wenn

wur bas Gegentheil nicht begünftigt ift; bas Bermögen zu Ibeen verschafft sich vom selbst bie oberfte und entschiedenste Wirkung.

Dieß ist bie einzige Politit, die in Anses hung aller Anstalten für Wissenschaft statt hat, um sie blühend zu machen, um ihnen so vill möglich Burde nach innen und Ansehen nach außen zu geben. Um die Academieen insbes sondere zu Mustern von Verfassungen zu mar chen, erfoderte es nichts, als was man, ohne eit nen Widerspruch zu begehen, gar nicht umhin kann zu wollen; und da ich wie gesagt die Klust zwischen Wissen und handeln überhanpt nicht zwischen Wissen und handeln überhanpt nicht zugebe, so kann ich sie unter jener Bedingung, auch in Ansehung der Academieen nicht zufassen.

Die Bildung jum vernunftmäßigen Dene ten, worunter ich freylich keine bloß oberfiache tiche Ingewöhnung, sondern eine in das Werfen des Menschen selbst übergehende Bildung, die allein auch die achtwissenschaftliche ist, vers kehe, ist auch die einzige zum vernunftmäßigen

Sandein; 3mede, bie außer biefer absoluten Sphare scientifischer Ausbildung liegen, find burch die erfte Bestimmung der Academieen schon von ihnen ausgeschlossen.

Devjenige, welcher von seiner besondern Wissenschaft aus die vollkommne Durchbild dung bis zum absoluten Wissen erhalten hat, ist von selbst in das Reich der Rlarheit, der Besonnenheit gehoben; das gefährlichste süt den Menschen ist die Herrschaft dunkler Bes griffe, es ist für ihn schon vieles gewonnen, wenn diese nur überhaupt beschlänkt ist, es ist alles gewonnen, wenn er zum absoluten Bes wustsepn durchgedrungen ist, wenn er ganz im Licht wandelt.

Die Wissenschaft richtet gleich unmittelbar ben Sinn auf diejenige Anschauung, die, eine daurende Selbstgestaltung, unmittelbar zu der Ibentität mit sich und haburch zu einem wahrs haft seeligen Leben führt. Langsam erzieht die Erfahrung und das Leben, nicht ohne vielen

Bebingung, mahre Intusfufception nicht ofine innere Bermandlung in fich felbft möglich. Als te Regeln, die man bem Studieren vorfchreit ben tonnte, faffen fich in ber einen gufammen; Lerne nur enn felbft gu fchaffen. Nur durch biefes gottliche Bermogen ber Production if man mahret Menfch, ohne baffelbe nur eine leiblich ting eingerichtete Dafchine. Ber nicht thit benfelben hoberen Untrieb, womit be Runftler aus einer roben Daffe bas Bild feinet Seele und ber eignen Erfindung hervorruft, & jur vollfomminen Beransarbeitung bes Bilbes feiner Biffenfchaft in allen Bugen und Theilen bis gur vollkommnen Einfeit mie bem Urbit gebrucht hat, bat fe überhaupt nicht burde Brungen.

Alles Produciren enht auf einer Begegt nung oder Wechfeldurchdringung des Allgemeis tien und Befondern. Den Segenfaß jeder Bes sonderheit gegen die Absolutheit scharf zu fast sen, und zugleich in demfelben untheilbaren Ace sene in dieser und diese in jener zu begreifen, ift das Geheimnis der Production. Dierdurch

Dritte Borlefung.

11eber die ersten Voraussezungen des academischen Studium.

felbst. Der Zweck alles Brobstubium ist, baß man die Bloßen Resultate kennen lernt, entwer ber mit ganzlicher Vernachlässigung der Gründe, oder daß man auch diese nur um eines äußeren Zwecks willen, z. B. um bey angeordneten Prüfungen nothdürstige Rechenschaft geben zu können, historisch kennen lernt.

Man tunn sich dazu entschließen, einzig, weil man die Wissenschaft zu einem bloß empie rischen Gebrauch erlernen will, d. h. sich selbst bioß als Mittel betracheet. Nun kann gewiß niemand, der nur einen Funken von Achtung für sich selbst hat, sich gegenüber von der Wisseschaft selbst so niedrig fühlen, daß sie für ihn nur als Abrichtung für empirische Zwecke Werth hätte. Die nothwendigen Folgen einer solchen Art zu studieren, sind biese.

Erftens ift es unmöglich, fich auch nur bas Empfangene richtig anzueignen, nothwens big alfo, daß man es falfch anwende, ba der Besit desselben nicht auf einem tebenbigen Ors gan ber Anschauung, sondern nur auf dem Ges bachtniß beruht. Wie oft fenden Universitäten

Den hohen Zweck besienigen, ber fich überhaupt ber Wiffenschaft weiht, glaube ich im Vorherz gehenden durch die Idee ber lettern schon hinz länglich ausgesprochen zu haben. Desto turzer werde ich mich über die allgemeinen Foderung gen, die an den gemacht werden mussen, der diesen Beruf erwählt, fassen können.

Der Begriff des Studierens schließt an sich schan und besonders nach den Verhältnissen ber peueren Kultur eine doppelte Seite in sich. Die erste ist die historische. In Ansehung ders seiben sinder das bloße Lernen statt. Die unumgängliche Vothwendigkeit der Gefangene nehmung und Ergebung seines Willens unter den Gehorsam des Lernens in allen Willensauten, den Gehorsam des Lernens in allen Willensauten, den solgt schon aus dem früher Bewiesnen. Was auch bessere Köpfe in Erfüllung dieser Bes. dingung misseitet, ist eine sehr gewöhnliche Tauschung.

Sie fuhlen fich namlich ben bem Bernen mehr angestrengt als eigentlich thatig, und weil Die Thatigfeit ber naturlichere Buftand ift, hale ten fie jede Art berfelben fur eine hohere Meus Berung bes angebiheitett Bermogens, wenn auch die Leichtigkeit, welche bas eigne Benkent und Entwerfen für fie fat , feinen Grund mehr in ber Untenninif ber maften Gegenstänbe und eigentlichen Aufgaben bes Biffens, als in einer diten Ruffe bes productiven Triebs haben foull te. 3m Lernen, felbft mo es durch lebendigen Bortrag geleftet tolto, findet wenigstens feine Babl fatt: man muß burch alles, burch bas Schwere wie bas Leichte, butch bas Angtebenbe wie das minter Angiebende hindurch ;' bie Muff gaben werben hier nicht willfahenich; nach Ibeenaffociation ober Reigung genoumen; fondetn mit Mothwendiafelt. CHI. Gebantenfpiel, ben mittelmäßig reger Eine bilbungstraft, Die mit geringer Rennenis bet wiffenschaftlichen Foberungen verbunden ift, nimme man heraus, mas gefällt, und lagt lies gen, was nicht gefällt ober was auch im Etfint

ben und eignen Denten nicht ohne Anftrengung ergrundet werben fann.

Selbst berjenige, der von Natur Berufen ift, juvor nicht bearbeitete Gegenstände in neuen Gebieten sich zu feiner Aufgabe zu neha men, muß doch den Geist auf jene Beise genbe haben, um in diesen einkt durchzudelingen. Ohne dieß wird ihm auch im Gelbstconstruiren immer nur ein besultorisches Versahren und kragmentarisches Denten eigenthümlich bleiben, Die Wissenschaft zu durchdeingen, vermag nur, wer sie die zur Totalität gestatten und die zu der Gewisselt, in sich ausbilden kann, kein wek sentliches Mittelglied übersprungen, das Norste wendige erschöpst zu haben.

200 Ein gewiffen Ton ber Popularität in bent oberfen Wiffenschaften, kruft beffen sie geraber zu jedermanns Ping und jeder Fassungeftaft angemellen fenn sollten, hat die Schen von Une ftrengung so allgemein verbreitet, daß die Schlaffheit die es mit ben Begriffen nicht zur genau nimmt, die angewehme Obersächlichkeit ind wohlgefällige Seichtigkeit fügar zur soger

nennten feineren Ausbildung gehörte, und mem endlich auch ben Zweck der academischen Brita bung darauf beschränkte, won dem Wein der hoheren Wissenschaften eben nur so viel zu fon ften, als man mit Anstand auch einer Dames anbieten könnte.

Man muß den Universitäten zum Theik. Die Ehre widersahren kassen, daß sie vorzüglicht den einbrechenden Strom der Ungründlichkeite den die neuere Padagogit noch vermehrte, außt gehalten haben, obgleich es andrerseits auch der Ueberdruß an ihrer langweiligen, breiten unde von keinem Geist belebten Gründlichkeit war, was jenem den meisten Eingang verschaffte.

Jede Wissenschaft hat außer ihrer eigene thimlichen Seite eine andere noch, die ihr mit der Kunst gemein ist. Es ist die Seite den Form, welche in einigen derselben sogar vomz Stoff ganz unzertrennlich ist. Alle Bortresslichen keit in der Kunst, alle Bildung eines edlen. Stoffs in angemehner: Form, geht aus der Besschräntung hervor, die der Getift sich selbst seht. Die Form wird nur durch Uebung vollständig.

erlangt, und aller mabre Unterricht foll feines. Bestimmung nach mehr auf diese als auf den Stoff geben.

We giebt vergängliche und hinfällige Formen, und als besondere sind alle dizienigen, in die sich der Geist der Wissenschaft hüllt, auch wur verschiedene Erscheinungsweisen des sich in ewig neuen Gestalten verzungenden und wiederz gebährenden Genius. Aber in den besondern Konmen ist eine allgemeine und absolute Form, von der jene selbst nur wieder die Symbolis sind: und ihr Aunswerth steigt in dem Maasse, in welchem ihnen gelingt, jene zu offendaren Alle Aunst aber hat eine Seite, von der sie durch Lernen erworden wird. Die Schau vor der Kunst in der Wissenschaft ist die Scheu vor der Kunst in der Wissenschaft.

Aber nicht in der gegebenen und befondern Form, die nur gelernt feyn tann, fondern in eigenthumlicher, felbstgebildeter, den gegebes nen Stoff reproduciren, vollendet auch erft das Aufnehmen felbft. Lernen ift nur negative

Bebingung, mahre Intusfufception nicht ofine innere Bermandlung in fich felbft möglich. Als te Regeln, die man bem Studieren vorschret ben tonnte, faffen fich in ber einen gufammen; Berne nur nim felbft zu fchaffen. Mur durch biefes gottliche Bermogen ber Production ift man mahrer Menfch, ohne baffelbe nur eine leiblich flug eingerichtete Dafchine. Ber nicht mit benfelben boberen Untrieb, womit be Runftler aus einer roben Daffe bas Bilb fitnet Seele und ber eignen Erfindung hetvorruft, es gur vollfominnen Beransarbeitung bes Bilbes feiner Biffenfchaft in allen Bugen und Theilen bis gur vollfommnen Einheit mie bem Urbich gebrucht hat, bat fie überhaupt nicht burde Brimgen!

Alles Produciren ruht auf einer Segege nung ober Wechfeldurchdringung des Allgemeis tien und Befondern. Den Segenfat jeder Ber fonderheit gegen die Abfolutheit scharf zu fast fen, und gugleich in demfelben untheilbaren Ace jene in dieser und biese in jener zu begreifen, ift das Geheimnis der Production. Sierdurch silben fich jene boheren Einheitspuncte, werdurch bas Getrennte jur Idee jufantmenflieste, jene hoheren Formeln, in die sich das Concrete auflöst, die Gefete, nus dem himmlischen Austher gehohren, die nicht die sterbliche Natur des Manschen gezeugt hat."

Die gewöhnliche Gintheilung ber Erfennts miß in die rationale und historische wird so bes Rimmt, daß jene mit ber Erfenntniß ber Grans De verbunden, Diefe eine bloße Biffenfchaft bes Ractum fen. Man tonnte einwenden, daß ja que Die Grande wieder bloß historisch gewußt werden fonnen : allein bann murben fie eben nicht als Grunde aufgefaßt. Man bat ben Etelnamen ber Brobmiffenschaften allgemein benfenigen ges geben, melde unmittelbarer als andere jum Be brauch bes Lebens bienen. Aber feine Biffene Schaft verdient an fich biefe Benennung. Die Mbilosophie ober Mathematit als Mittel behandelt. furiben ift fie fo gut blofes Brobs Andium, ale die Rechtsgelehrfamteit ober Der diein für benjenigen, ber tein boberes Intereffe für fie bat, als bas ber Muglichfeit für ibn

felbst. Der Zweck allos Brobstubium ift, daß man die bloßen Resultate kennen lernt, entwerber mit ganzlicher Vernachläffigung der Grunde, oder daß man auch diese nur um eines außeren Zwecks willen, z. B. um bey angeordneten Prüsungen nothdürftige Rechenschaft geben zu können, historisch kennen lernt.

Man tunn sich bazu entschließen, einzig, weil man die Wissenschaft zu einem bloß empie rischen Gebrauch erlernen will, b. h. sich selbst bioß als Mittel betracheet. Nun kann gewiß niemand, der nur einen Funken von Achtung für sich seibst hat, sich gegenüber von der Wissenschaft selbst so niedrig fühlen, daß sie für ihn nur als Abrichtung für empirische Zwecke Werth hätte. Die nothwendigen Folgen einer solchen Art zu studieren, sind diese.

Erstens ift es unmöglich, fich auch nut bas Empfangene richtig anzueignen, nothweits big, alfo, daß man es falfch anwende, ba ber Besit; besselben nicht auf einem lebenbigen Ors gan ber Anschauung, sondern nur auf bem Ges bachtniß beruht. Wie oft senden Universitäten

aus ihren Schulen solche Brodgelehrte zuruck, die sich alles, mas sich in ihrem Kach von Gestehtsamkeit da vorsindet, vortressisch eingeprägt haben, denen es aber für die Aufnahme des Besondern unter das Allgemeine gänzlich an Urtheil sehtt! Lebendige Wissenschaftlichkeit bildet zur Anschauung; in dieser aber ist das Allgemeine und Besondere immer Eins. Der Drodgelehrte dagegen ist anschauungstos, er kann sich im vorkommenden Falle nichts consstruiren, selbstichtig zusammensen, und da er im Lernen doch nicht auf alle mögliche Fälle vorbereitet werden konnte, so ist er in den meis sten von seinem Wissen verlassen.

Eine andere nothwendige Folge ift, daß ein folder ganglich unfahig ift, fortzuschreiten; auch damit legt er den Hauptcharafter des Mens schen und des wahren Gelehrten insbesondere ab. Er tann nicht fottschreiten, benn mahre Fortschritte sind nicht nach dem Maaßstab fruscherer Lehren, sondern nur aus sich selbst und aus absoluten Principien zu beurtheilen. Hochs sens saßt er auf, was selbst teinen Grift hat,

neu angepriefene Mittel, biefe ober jene fabe' Theorie, die eben entsteht und die Reugier reigt, ober einige neue Formeln, gelehrte Dos vitaten u. f. w. Alles muß ihn als eine Bce fonderheit erfcheinen, um von ihm aufgenoms Denn nur bas Befondere men ju werden. fann gelernt merben und in ber Qualitat bes Gelerntfenns ift alles nur ein Befonderes. Desmegen ift er ber geschworne Reind jeber achs ten Entdeckung, Die im Allgemeinen gemacht wird, jeder 3dee, weil er fie nicht faßt, jeder wirklichen Wahrheit, die ihn in feiner Rube Bergift er fich noch überdieß fo weit. ftort. fich bagegen aufzulehnen, fo benimmt er fich entweder auf die betannte ungeschickte Urt, bas Deue nach Principien und Anfichten zu beur theilen, bie jenes eben in Anfpruche nimmt. mit Grunden ober gar Auctoritaten ju ftreiten, Die in bem vorhergehenden Buftand der Biffene schaft etwa gelten tonnten: oder es bleiben ihm im Gefühl feiner Dichtigfeit nur Ochmahung gen ober die Baffen ber Berlaumdung übrig, gu benen er fich innerlich berechtigt fühlt, weil

jede neue Entdeckung wirklich ein perfonlicher Angriff auf ihn ift.

Der Erfolg ihres Studierens oder wenigg ftens die erfte Richtung desselben hangt für alle mehr oder weniger von der Art und dem Grad von Bildung und Kenntniß ab, den ste auf die Academie mitbringen. Bon der ersten außeren und sittlichen Bildung, die für diese Erzies hungsstuse schon ersodert wird, sage ich nichts, da alles, was hierüber zu sagen ware, sich von selbst versteht.

Die sogenannten Warkenntnisse betreffend, so kann man die Art von Wissen, die por dem academischen erworben wird, nicht wohl anders benn als Kenntnisse bezeichnen. Für die Aussedhnung berselben giebt es ohne Zweisel auch eis nen Punct, jenseits und diesseits dessen das Rechte nicht besteht.

Die höheren Biffenschaften laffen fich nicht in der Quplitat von Kenntniffen besigen ober

erlangen. Es wurde nicht rathfam fenn, ju einer Zeit, wo doch in feiner Richtung Die Abe folutheit wahrhaft erreicht werden tann, basjes nige Biffen ju anticipiren. bas feiner Ratur nach barauf beruht und biefen Charafter zugleich allem anderen Wiffen mittheilt. Ja auch von Wiffenschaften, beren Stoff jum Theil in Reintnissen besteht, die nur im Busammens hang bes Gangen ihren mahren Berth erlans gen tonnen, jene mitzutheilen, ehe ber Beift burch die hoheren Biffenschaften in diefen eins geweiht ift, fonnte nur die fpatere Bernachlage figung, aber feinen Bortheil gur Folge haben. Der Erziehungseifer ber legten Zeit hat auch die niebrern Ochulen nur nicht gang ju Acades micen umgufchaffen jum Theil versucht, aber nur der Salbheit in ber Biffenschaft neuen Borfdub gethan.

Es ift überhaupt nothig, auf jeder Stufe ju verweilen, bis man das fichre Gefühl hat, fich auf ihr festgefest ju haben. Nur wenigen icheint es verstattet, Stufen ju überfpringen, abgleich bieß eigentlich nie ber Kall ifft. News ton las in gartem Alter die Elemente des Eus klides, wie ein felbstgeschriebenes Werk oder wie Andere unterhaltende Schriften lesen. Er konnte daher von der Elementargeometrie uns mittelbar zu den höheren Untersuchungen übers gehen.

In der Regel ist das andere Extrem des obigen der Fall, namlich die tiefste Bernachlässsigung der Borbereitungsschulen: Bas vor dem Eintritt in das academische Studium schlechthin schon erworden seyn sollte, ist alles, was zum Mechanischen in den Wissenschaften gehört. Theils hat überhaupt jede Scienz eit nen bestimmten Mechanismus, theils macht die allgemeine Verfassung der Wissenschaften mechanische Hallsomittel, zu denselben zu gelans gen, unentbehrtich: Ein Bepfpiel des ersten Falls sind die allgemeinschaften und ersten Operas tionen der Analysis des Endlichen; der acades mische Lehrer kann wohl ihre wissenschaftlichen Grunde entwickeln, aber nicht den Rechenmeis

ster machen. Ein Beyspiel bes andern Falls ist die Kenntnis der Sprachen, alter und neuer, da diese allein den Zugang zu den vornehmysten Quellen der Bildung und der Wissenschaft öffnen. Es gehört hieher überhaupt alles, was mehr oder weniger durch Gedachtnis aufgefast seyn will, da dieß im früheren Alter theils am schärfsten ist, theils am meisten geübt seyn will.

Ich werbe hier nur vorzüglich von bem früheren Studium ber Sprachen reden, welches nicht bloß als nothwendige Stufe zu jeder fere neren in der wissenschaftlichen Bildung unum gänglich ift, sondern einen unabhängigen Werth in sich felbst hat.

Die elenden Grunde, aus welchen vorzüge lich das Erlernen der alten Sprachen im früher ren Alter von der modernen Erziehungskunft bestritten wird, bedürfen keiner Widerlegung mehr. Die gelten nur für eben so viele besons dere Beweise der Gemeinheit der Begriffe, die

biefer ju Grunde lagen, und find vorzüglich von einem misverftanbenen Eifer gegen überwiegens de Ausbildung bes Gedachtniffes nach den Borg ftellungen einer empirischen Pfpchologie einges geben. Die angeblichen Erfahrungen baruben waren von gewiffen Gebachtnifigelestten berge nommen, die fich zwar mit Renntniffen aller Art angefüllt, aber baburch freplich nicht hatten erwerben tonnen, was ihnen die Ratur verfagt hatte. Daß übrigens weber ein großer Felde herr, noch ein großer Mathematifer, ober Philos foph, ober Dichter ohne Umfamund Energie des Sedachtniffes moglich mar, tonnte für fie nicht in Betracht tommen, ba es auch gar nicht barauf angefehen war, große Reldberrn, Mathematif fer Dichter ober Phaofophen, fonbern nuge liche, burgerliche, gewerbfame Menfchen in bilben.

3d tenne teine Befchaftigungsart, welche mehr geeignet ware, im früheren Alter dem ers wachenden Big, Scharffinn, Erfindungsfraft die erfte lebung zu geben, als die vornehmlich

mit ben alten Oprachen. Ich rebe bier nams lich nicht von ber Wiffenschaft der Sprache im abstracten Ginn, in wie fern biefe als unmis telbarer Abdruck' bes inneren Typus der Bers nunft Begenftand einer wiffenschaftlichen Confiruction if. Eben fo menig von der Philolog aie, ju der fich Sprachtenntnif mur wie bas Mittel zu feinem viel hoberen Zwerte verhalt. Der bloße Sprachgelehrte heißt nur burch Dies brauch Philolog; biefer fteht mit bem Runftler und Philosophen auf den hochften Stufen, ober vielmehr burchbringen fich bepbe in ibm. Seine Sache ift bie hiftorifche Conftruction ber Berte der Runft und Biffenschaft, deten Ge fchichte er in lebendiger Unschauung jet begreis fen und barguftellen bab Auf Universitäten foll eigentlich nur Philologie, in biefem Ginne behandelt, gelehrt werden; der atademische Lehrer foll nicht Sprachmeifter fenn. - 3ch febre ju meiner erften Behauptung firuct.

Die Sprache an und für fich felbst schon und bloß grammatisch angesehen, ist eine forte

gehende angewandte Logik. Alle wissenschaft tiche Bildung besicht in der Fertigkeit, die Möglichkeiten zu erkennen, da im Gegentheil das gemeine Wissen nur Wirklichkeiten begreift. Der Physiker, wenn er erkannt hat, daß unter gewissen Bedingungen eine Erscheinung wahrs bast: möglich sey, hat auch erkannt, daß sie wirklich ist. Das Studium der Sprache als Anslegiung, volzuglichtenker als Berbesserung der Lesart durch Conjectur, übt dieses Erztennen der Möglichkeiten auf eine dem Anabenalter angemessene Art, wie est noch im manns lichen Alter auch einen knabenhaft bleibenden Sinn angenehm beschäftigen kann.

aus einer für uns erftorbenen Rebe den lebendik gen Geift ju erkennen, und es findet darin tein anderes Berhältniß fatt, als welches auch der Naturforfiber zu der Natur hat. Die Natur ift für uns ein uraltet Autor; ber in Sierogipe phen geschrieben hat, dessen Blattet colossal finds wie der Runftler ben Gothe sagt. Eben ders senige, der die Natur bloß auf dem empitischen Wege erforschen will, bedarf gleichsam am meis isten Sprach: Renntniß von ihr, um die für ihn ausgestorbene Rede zu verstehen. Im hos heren Sinn der Philologie ist dasselbe wahr. Die Erde ist ein Buch, das aus Bruchstuden und Rhapsodieen sehr verschiedener Zeiten zus sammengesetzt ist. Jedes Mineral ist ein wahr res philologisches Problem. In der Goologie wird der Wolf noch erwartet, der die Erde eben so wie den Lomer zerlegt und ihre Zusams mensetzung zeigt.

In die besondern Theile des academischen Studium jest einzugehen und gleichsam das ganze Gebäude desselben auf den ersten Grundl lagen aufzusühren, ist nicht möglich, ohne zue gleich die Verzweigungen der Wissenschaft selbst zu verfolgen und das organische Ganze derselben zu construiren.

Samuel in the March Condant Con-

١

Ich werde beinnach jundichft den Zusams menhang aller Wissenschaften unter sich, und bie Objectivität, welche diese innere, organis sche Einheit durch die außere Organisation der Universtäten erhalten hat, darstellen muffen.

Sewissermaßen wurde bieser Grundriß die Stelle einer allgemeinen Encyclopadie der Wissesenschaften vertreten können; da ich aber diese nie rein an sich, sandern immer zugleich in der besondern Beziehung meines Vortrags betrachs ten werde, so kann naturlich kein aus den hochs sten Principien auf die strengste Art abgeleites tes System der Erkenntnisse hier erwartet wers den. Ich kann, so wie überhaupt in diesen Vorlesungen, nicht darauf ausgehen, meinen Gegenstand zu erschöpfen. Dieß kann man nur in der wirklichen Construction und Demons stration erreichen: ich werde vieles nicht fagen, was vielleicht gesagt zu werden verdiente, desto mehr aber mich hüten, etwas zu sagen, was

i.

fter machen. Ein Bepfpiel bes andern Falls
ist die Kenntnis der Sprachen, alter und neuer,
da diese allein den Zugang zu den vornehmisten Quellen der Bildung und der Wissenschaft
öffnen. Es gehört hieher überhaupt alles, was
mehr oder weniger durch Gedächtnis aufgefast
seyn will, da dieß im früheren Alter theils
am schärssten ist, theils am meisten geübt seyn
will.

Ich werbe hier nur vorzüglich von bem früheren Studium ber Sprachen reben, welches nicht bloß als nothwendige Stufe zu jeder fere neren in der wiffenschaftlichen Bildung unum gänglich ift, sondern einen unabhängigen Werth in sich felbst hat.

Die elenden Grunde, aus welchen vorzüge lich bas Erlernen der alten Sprachen im früher ren Alter von der modernen Erziehungskunft bestritten wird, bedürfen teiner Biderlegung mehr. Sie gelten nur für eben so viele befons dere Beweise der Gemeinheit der Begriffe, die

F.

Bierte Borlefung,

Ueber das Studium der reinen Vernunftwissenschaften: der Mathematik, und der Philosophie im Allgemeinen.

mit ben alten Sprachen. Ich rebe bieb name lich nicht von der Wiffenschaft der Sprache im abstracten Ginn, in wie fern biefe als unmit telbarer Abdruck des inneren Topus der Bers nunft Gegenstand einer wiffenschaftlichen Conftruction if. Eben fo menig von der Philolos gie, ju ber fich Sprachtenntnif nur wie bas Mittel gu feinem viel boberen Zwecke verhalt. Der bloge Sprachgelehrte beißt nur burch Miss brauch Philolog; biefer ftebt mit ben Runftler und Philosophen auf den hochften Stufen, ober vielmehr burchbringen fich bepbe in ibm. Seine Sache ift bie hiftorische Conftruction ber Berte der Runft und Biffenschaft, beten Bes fchichte er in lebendiger Unschauung jet begreis fen und barguftellen bas Auf Universitäten foll eigentlich nur Philologie, in biefem Ginne behandelt, gelehrt werden; ber atabemifche Lehrer foll nicht Sprachmeifter fenn. - 3c febre gu meiner erften Behauptung furuct.

Die Sprache an und für sich felbst schon und bloß grammatisch angesehen, ist eine forte

Das folechtin Eine, von bem alle Biffent fchaften Gusffießen und in bas fie wurudtefrent . Sft . bas .: Mrwiffen , burch beffen Einbildung in's Concrete fich von Ginem Gentealpmetratus bas Same bes Erfennens bis in:bie außerftett Glies ber gekaltet. Diejenigen Biffenichaften; in welchen es fich als imfeinen wamittelbarften Orge men. reflectirt, und bas Biffen ale Reflectirent des mit dem Urwiffent als Reflechrtem in Eind sefemmenfallen find wie bie aflgemeinen Gent fonta .in: dem .inganifden. Bill best Biffens Bir baben , women biefen , Centralbronnen aus augeben auf bem bich Leben icon iffinen aus burch veridiebene, Quellen bis in die außerften Theis Mian leitenang fine 

Besteinbenjenigen, ber nochenicht felbst im Besteinbedenigen: Abisens iften Delahes mit bem Urbeffem Gintlitund os seiche iften Besteit. es keinen anderm Boge gen: Anerkennung deffelben geleitet zur werben, nich hurch ben Gegensoo mit bent andern Bissenige.

Ich tann hier unmöglich begreiflich mar den, wie wir baju tommen, überhaupt etwas Befonderes ju ertennen; nur fo viel lift fich bestimme auch hier zeigen, duß ein folden Ers tennen tein absolutes und ebendarum auch nicht unbedingt wuhdes feyn tann.

Dan beoftehe bies nicht im Sinte eines gewiffen fompirifchen : Gfenticismus,; ber tit Bahrheit bet Knotichen , b. i. gang aufs Bet fondere gerichteten Borftellungen aus bom Grunde ber Binnentaufchungen bezweifelt, . fo baff. wenn: et frine optifchen unb indere: Bet trage gabe is wie alebann umferer ffinnlichen Ertennenig fo giemlich gewiß feun tonmett eben fo wende in bem eines roben Empirismas aberhaupt.. ber ibie Bahrheit ber finnlichen Borftellungen allgemein barum bezweifelt; meil boch die Affeitichen, aus benen fie entfielngen, den nopenleg ales Deefe jur Geele gelangen .m. auf diefent Boge viel von ihrer: Urfrehnglichelt vertiegen muffen. Aller Caufabejag Imifchen Biffemmnho Bent gehott felbft mit ju ber finne lichen Taufdung und wenn jeniff fin rite

Adjes ift, fo ift es bieß vermbge biner Deters' mination, die in ihm felbft und nicht außer ihm Rigt.

Aber eden vieß, daß es überhaupt ein bes Kimmtes Wissen ist, macht es zu einem abhäns gigen, bedingten, stets veränderlichen; Das Bestimmte an ihm ist, wodurch es eine Mans nichfaltiges und Nerschiedentsist, die Form. Das Wesen des Wissendist Eines, in allem bas gleicht, und kann eben dieweigen auch nicht determinier senn. Woderch stee alle Alle Wissen unterschieder, stein Besonderen aus der Andisserin mit dem Wesen wirt, welches wir in solfsen und das Allgemeine wennen ihnen. Wosen gerennik von Wesen wert wie solf des deminat von Wesen wert Wissen ist solfen deminat

Dem bosondern feht das rein allgeineine gegenüber, iwelches als ein von jenem abgesont bertes das abstracte heißtill Es kann hier Ben fo wenig die Entstehunge bieses Wissens begreifs ich gemacht, es kann unrigezeigt werden, daß,

wenn in hem; befondern bin Borm bem Welen unangemeffen ift v. has rein allgemeine bagegen bem Berftand als Befen ohne Korms euscheinen, audsser. Wa. die Form wich im Wes fen und burch baffelbe ertanne wird, wird sine, Mixflichteit ertannt, die nicht aus ber Doglichs keir pedkilled Mitg'en mie pie pefonbeim und finnlichen Bestimmungen ber Gubffang in Emigteit , nicht que ben Milgemeinbegriff berfelben, eingefehen werben sonnen; weehald Diejenigan & Die ber biefem Gasanfab, fteben bleipen " iech unger bein Mildemeilten noch pas Besondere unter bem Ramen Des Stoffs als eines allgemeinen Imbegriffs, ber finnlichen Bert fchiebenheiten Bugeben laffen ... Sim ontgegenges fehren Saft with die reine. shiftrate: Whaling feit, begriffen. auf dep, man picht-ju bes Wirts lichfeit heraustommen tann, und bjed quad jenes ift, umit Leffing in reden .. ber füreite Graben, non pem jen ichoge Bunteil pot Deifolompen non leben frebate Bepfiepentaffeg ab aufen eine

Es. ift iter approgram haß ber lebte Brunt und die Didstigfeitiallen wuhrhaft abfolme Erkenduiß darin ruhen muß, daß eben das-Allgemeine zugleich auch das Befondere und dasselbe, was dem Berstand als diose Mögliche feit ohne Wirklichkeit, Wesen ohne Form er scheint, eben dieses auch die Wirklichkeit und die Korm sep wieß ist die Idee aller Ideen und aus diesem. Grunde die ides Absoluten selbst. Es ist nicht minder offenkan, das Absolute an sich betrachtet, da es ehm wur diese Idem Lität ist, an sich weder das eine noch das an dere der Entgegengesehten sen, daß es aber als das gleiche Wesen beider, und demnach als Identität, in der Erscheinung nur entwed er im Realen oder im Idealen sich darstellen könne.

Die beyden Seiten der Erkennnis, bie, in welcher die Wirklichkeit der Möglichkeit; und die, in welcher die leste der ersten worangeht, lassen sich nämlich unter sich wieder als reale und ideale entgegensehen. Wäre es nun denk dar, daß im Nealen oder Idealen selbst wies der nicht das eine oder das andere der beyden Entgegengeschen, sondern die reine Idealt

senige, der die Natur bloß auf dem empirischen Wege erforschen will, bedarf gleichsam am meis isten Sprach: Kenntniß von ihr, um die für ihn ausgestorbene Rede zu verstehen. Im hos heren Sinn der Philologie ist dasselbe wahr. Die Erde ist ein Buch, das aus Bruchstücken und Rhapsodieen sehr verschiedener Zeiten zus sammengesetzt ist. Jedes Mineral ist ein wahe res philologisches Problem. In der Geologie wird der Wolf noch erwartet, der die Erde eben so wie den Homer zerlegt und ihre Zusams mensehung zeigt.

In die besondern Theile des academischen Studium jest einzugehen und gleichsam das ganze Gebäude desselben auf den ersten Grundl lagen aufzusühren, ist nicht möglich, ohne zue gleich die Verzweigungen der Wissenschaft selbst zu verfolgen und das organische Ganze derselben zu construiren.

ម្រាស់ ប្រើប្រាស់ សាសាស៊ី ស្រែក ស្រែកម្មាធិបាលមន្តិ

١

Ich werbe beinnach jundichft den Zusams menhang aller Wissenschaften unter sich, und bie Objectivität, welche biese innere, organissiche Einheit durch die außere Organisation der Universtäten erhalten hat, darstellen muffen.

Gewissermaßen wurde bieser Grundrif bie Stelle einer allgemeinen Encyclopadie der Bisse senschaften vertreten können; da ich aber diese nie rein an sich, sondern immer zugleich in der besondern Beziehung meines Bortrags betrachs ten werde, so kann naturlich kein aus den hochs sten Principien auf die strengste Art abgeleites tes System der Erkenntnisse hier erwartet wers ben. Ich kann, so wie überhaupt in diesen Borlesungen, nicht darauf ausgehen, meinen Gegenstand zu erschöpfen. Dieß kann man nur in der wirklichen Construction und Demons stration erreichen: ich werde vieles nicht fagen, was vielleicht gesagt zu werden verdiente, desto mehr aber mich huten, etwas zu sagen, was

und in ihr Eins. Eift also immer nur die Wissenschaft, wie sie in irgend eines Wene schen Ropf eristiert; und ist diese mit der Wissenschaften im Widers streit, desto schlimmen for sie! Warum ist denn die Geometrie sein langen Zeiten im uns gestörten Besit ihrer Lehrsahe und im ruhigen Fortschreiten?

Ich weiß, daß nichts so sehr, wie das gründliche Studium der Philosophie, geschickt ist, Achtung für die Wissenschaft einzusidsen, obgleich diese Achtung für die Wissenschaft nicht immer eben eine Achtung für die Wissenschaft nicht immer eben eine Achtung für die Wissenschaften sehn mag, wie sie jest sind; und wenn denn nun auch diesenigen, welche in der Philosophie eine Idee der Wahrheit ert langt haben, von; dem grund; und bos deniosen und unzusammenhängenden Wesen, das ihnen in andern Kächern unter jenem Nasmen angeboten wird, sich hinweg wenden und das Tiesere, das Begründetere, Zusammens hängendere suchen, to ist ja dies reiner Ges winn für die Wissenschaft selbst.

Bierte Borlefung

Ueber das Studium der reinen Vernunftwissenschaften: der Mathematik, und der Philosophie im Allgemeinen.

fcaft biofer Philosophie, verschafft ober nicht. In ber Regel ift bas lette ber Kall: wie tons nen fie alfo urtheilen? Ober bas erfte: fo verdanten fie felbft bem Studium ber Philos fophie: ben Rugen, einzufeben, daß fie teines Duben habe; wie man von Gofrates ju fas gen pflegt, er habe feinem Biffen wenigftens fo viel verbantt, ju wiffen, bag er vichts wiffet; biefen Dugen follten fie boch auch ans bern ju Theil werben laffen, und nicht vers langen, bag man ihnen aufs Bort glaube. da die eigene Erfahrung doch ohnehin einen ftarteren Einbruck machen wird, als ihre Bers ficherung: bavon nichts ju fagen, bag, ohne jene Kenntnif, fur die Jugend auch ihre scharfsinnige Polemit gegen diefe Philosophie unverständlich, und ihre Anfpielungen bagegen, fo grob fie übrigens fenn mogen, verloren waren.

Der gewohnliche Eroft, den fie ben der Fruchtlosigfeit ihrer Warnungen und Bermache mungen fich felbst und unter einander geben; ift dann der: daß es mit der Philosophie

Dasischlichthin Eine, von dem alle Wissen schaften studischen und in das sie purustehren; ist das diemissen und in das sie purustehren; ist das diemissen, durch besten Einbisdung in's Concrete sich von Einem Senvalpuntraus das Gange des Erkennens bis in die außersten Glies der gestaltet. Diejenigen Wissenschaften in weichen eszischals incseinen ummittelbarsten Organ men resertiet, und das Wissen die Resertient des mit dam Umnissen als Resectivent in Eind gestimmenfillen sind wie die allgemeinen Sund senten in dem janganischen, Leife der in der Missen und gegeben, winnehme Leben won ishnen aus durch verschiedene Dunken bis in die kußersten Theis verschiedene Dunken bis in die kußersten Theis

Befitzibenjenigen, ber zweinicht' felbst im Festeration in der inderendent in der in d

Ich tann hier unmöglich begreiflich mas chen, wie wir baju tommen, überhaupt etwas Befonderes ju ertennen; nur fo viel laft fich bestimmt auch hier zeigen, duß ein folden Err tennen tem'abfolutes und ebendarum auch nicht unbedingt wuhres fenn tann.

200 Man verfiehe bies nicht im Sinne eines gewiffen fompirifchen : Stenticismus, ber tit Bahrheit bet finntiden, b. i. gang aufs Be fondere gerichteten Borftellungen aus bom Grunde ber Binentaufdungen bezweifelt, if baff: wenn :: es feine optifchen unbifanbere:: Bet trage gabe is wie alebann unferer ffinnlieben Ertennenif fo girmlid gewiß fein tonntett: eben fo wende in bem eines roben Empirismus aberhaupt, ber idie Bahrheit der finnlichen Borftellungen allgemein barum bezweifelt; meil boch bie Affectichen , aus bemen fie entfiringen. den noprinleg also rut eife deid druit ifm auf diefem Boge viel von ihrer Urfpilinglichest vertieren muffen. Aller Caufaberg Amifchen Biffemminde Brent gehatt fetuft mit gu ber finnt lichen Taufdung und wenn jenig Bin riche

Aches iff, fo ift es bieß verinoge biner Deters' mination, die ih ihm felbft und nicht außer ihm flegt.

Aber Beribieß, daß es überhamt ein ber Kimmtes Wissen, stets veränderlichen; Bas gigen, bedingten, stets veränderlichen; Bas Bestimmte an ihm ist, wodurch es eine Manischstelled und Werschledenes ist. Danischledenes ist Eines, in allem Bas gleichi, und kann ebite beswegen auch nicht beterminter sepn. Bedurch sich also Mister der Wissen unterscheiber, fillie Form, bie im Besonderen aus der Indissorm gerennte Bestim wirte weiches wir für fern auch das Allgemeints wennen ihnnen. Wonnen gerennte den Wesen ihr nicht veell, spielos Sein; bas besondere Wissen rein als solches deminat tein wahres Wissen.

Dem bosondern feht das rein allgeineine Begenüber, wolches als ein von jenem abgesom bertes das abstracte heißt!" Es kann hier von bowenig bie Entstehunge viefes Wissens begreifs lich gemacht, es kann untgezeigt werden, daß,

wenn in bem befondern bie Form bem Wefen unangemeffen ifty. has rein allgemeine bagegen dem Berftand als Befen ohne Korm erscheinen mulle: Wa bie Korm wicht im Wes fen und burdy baffelbe erfannt wird, wird eine Mirtlichkeit erkannt, bie nicht aus ber Doglichs, feit begriffen mirb. wie die besonbenn und finnlichen Bestimmungen ber Substang in Emigleit nicht aus, bem Milgemeinbegriff berfelben, eingefehen werben tonnen; weshalb biejenigan de bie ber biefem Gegenfas fieben bleiben ai fich außer bem Allgemeinen poch bas Befondere unter bem Ramen bes Stoffe ale eipes allgemeinen Inbegriffs ber finnlichen Ber fchiebenheiten augeben loffen. Ein entgegenges festen Sallwiph die reine, ghfteate: Malliche frit begriffen .. auf der man nicht ju ber Birte lichfeit heraustommen tann, und bies und jenes ift; umit Leffing an reben . ber breite Graben, per dem den große Saufen ber Philosophen von jeher fteben gebileben iffed in in in er

Es, ift. tim minnegen haß ber lette Brund und bier Didglichfieie, allen wnhihalt absoluten

Ertenduis darin ruhen muß, daß eben das-Allgemeine zugleich auch das Gefondere und dasseibe, was dam Werstand als diese Mögliche feit ohne Wirklichteit, Wesen ohne Form er scheint, eben dieses auch die Wirklichteit, und die Form sep: diese ist die Idealler Idean und aus diesem Grunde die des Absoluten selbst. Es ist nicht minder offenkan, das das Absolute an sich betrachtet, da es ehm wur diese Idea viedt ist, anisch weder das eine nock das aus dere der Entgegengesetzen sep, dasse aber als das gleiche Wesen beyder, und demnach als Identität, in der Erscheinung nur vortwed er im Realen oder im Idealen sich darstellen könne.

Die beyden Seiten der Erkenntnis, bis, in welcher die Wirklichkeit der Möglichkeit, und die, in welcher die leste der ersten worangeht, lassen sich namlich unter sich wieder als reale und ideale entgegensehen. Wäre es nun denk dar, daß im Realen oder Jdedlen selbst wieder nicht das eine oder das andere der beyden Entgegengeseiten, sondern die reine Jbentis

tat beyber, als folche, burchbrache, fo wate bar mit ohne Zweifel die Möglichteit einer absolus ten Ertemitniß selbst innerhalb ber Erscheinung gegeben.

Wenn bennach, um von biesem Punck aus weiter zu schließen, von der Identität der Möglichkeit und Wirklichkeit rein als folcher im Realen ein Rester wäre, so könnte sie eben so wenig als ein abstracter Begriff, wie als cow tretes Ding verscheinen: das erste nicht, well se alsdann eine. Möglichkeit wäre, der die Wirklichkeit, das andere nicht, weil sie eine Wirklichkeit wäre, der die Möglichkeit gegenüs der stünde in in wäre, der die Möglichkeit gegenüs der stünde in

Da sie ferner als Identität rein im Reas Jen erscheinen follte, mußte sie sich als reines Seyn, und in wie fern dem Seyn die That tigkeit entgegengesetzt ist, als Rogation aller Thatigkeit erscheinen. Dasselbe ist nach dem a früher ausgestellten Grundsatz einzusehen: daß jedes, mas feinen Gegensatz in einem andern hat, nur, wie fern es in sich absolut ist, zur gleich wieder die Identität von sich selbst und feinem Entgegengefehren ift; benn bas Rente wird biefem gufolge als Joentität von Möglicht teit und Birflichteit nur erfcheinen tonnen, in wer fern es in sich felbst absolutes Senn, alles Entgegengefehre baher von ihm negirt ift.

ein folches reines Senn mit Bernets nung aller Thatigteir ift nun ohne Zweifel ber Baum; aber eben berfeter ift auch weberiein Abstracium, benn fonst mußten mehrere Raume fenn, ba ber Raum in allen Raumen nur Et ner ift, noch ein Concretum, benn fonst mußte einabstracter Begriff von ihm fenn, bem er als Besonderes nur unvollkommen angemessen ware; er ist aber ganz, was er ift, bas Senn erschöpft in ihm ben Begriff und er ist ebenbeswegen und nur, weil er absolut real ift, auch wieder absaltut ibeal.

fo fern fie im Ibealen erscheint, konnen wir uns unmittetbar bes Gegensatzes mit bent Baum bebienen; benn ba biefer als reines Sonn mit Negation aller Thatigfeit erscheint, sowied jene bagegen sich als reine Thatigfeit

oon Matur philosophiren tonne, als man fich pon Ratur befinnen ober Gedanten verbins ben fann. Die Meisten berjenigen, mel de gegenwärtig in ber Philosophie urtheilen ober gar fich einfallen laffen, eigne Opfteme auf die Bahn ju bringen, tonnten fich von biefem Duntel ichon burch bie Renntnif bes que vor Gemefenen fattfam beilen. Es murde dann feltner geschehen, was fo febt gewöhnlich ift: daß man zu Arrthumern, die man icon abs gelegt hat, burch feichtere Brunde, als meiche man felbft bafur ju haben glaubte, befehrt werden foll; feltner, baß jemand fich überves bete, mit ein Paar Bortformeln ben Geift ber, Philosophie ju beschworen und bie großen Begenffande berfelben ju faffen.

Das, was von der Philosophie, nicht zwar eigentlich gelernt, aber doch durch Und terricht geubt werden tann, ist die Kunstseite dieser Wissenschaft, wher was man allgemein Dialektik nennen kann. Ohne dielektische Kunst ist keine wissenschaftliche Philosophie !. Schon ihre Absinfelen: Alles sie Eine harzustellen: und

Raum noch Zett die Jdes aller Ideen an sich, spudern nur in getrenntem Rester darstellen zi das aus abenfellen Grunde weder jener noch diese Bostummungen des Ans sich sind, und den dem die die den benden ausgedruckte Einheit Erund einer Erkenntniß oder Wissenschaft ist, diese selbst bloß zur restectivten Welt gehören, aber nichts desto weniger der Form nach absolut senn mulie.

sent Wenn nun, mas ich hier nicht beweisen, sondern nur als bewiesen in der Philosophie vonaussehen kann. Mathematik, als Analysis und Geometrie, gung. in jenen: bepden: Ans. sonnungsarten gegnändet ist; so folgt, daß in jeder dieser Wissenschaften eine Erkenntnisark herrschend sehn mukse, die der Formmach abser int. is.

Die Realität überhaupt und die der Erstenntnis insbesondere beruht weder allein auf dem Allgemeinbegriff, noch allein auf der Bessonderheit; die mathematische Erkenntnis ist aber weder die eines biosen Abstractum, noch die eines Concretum, sondern der in der Ans

O)

icaumng bargeftellten Stee. Die Duiftelline bes Allgemeinen und Befondern in ber Einbeit,! heißt Aberhaupt Conftruction, bie Wen ber Def monstration mabrhaft nicht umretfalleoft ift. Die Ginheit felbft beutet fich anf dopbette! Beife! aus. Erftens barinn , baß - um uns aff tal Bepfviel ber Geometrie au balten fulleff Conftructionen berfelben, Die fich unter fic wies ber unterfcheiben, als Triangel, Quabrat, Eite tel u. f. m. diefelbe abfolute Rorm in Stunde liedt, und zum wiffenschaftlithen Begreifen beffell Ben in ihrer Befonderheit nichts außer ber Einen' allgemeinen und absoluten Ginheit erfobert wied. Zweptens barinn, bag bas Mugemeine jeber bes fondern Ginheit; 1. B. Das allgemeine Drebeit mit bem:befonberen wieder Gine ift. und fifme wiederum bas besondere Dreped ftatt aller allt und Einheit und Allbeit Lugleich ift. Diefelbe Einheit brudt fich als bie ber Korm und Befen aus, ba bie Conftruction, welche als Erfennts nif bloß Form fcheinen murbe, jugleich bas Befen des Conftruirten felbft ift.

Es ift leicht, die Anwendung von dem Ab im auf die Analysis zu machen.

Die Stelle ber Mathematit im allgenteis men Spftem des Biffena ift jur Benuge bes Rimmt, ihre Begiehung auf bas achbemifche Strbium ergiebt fich baraus von felbft. Eine Aftennmiffart ... welche bas Biffen über bas Befel ber Caufalberbindung, bas im gemeinen Biffen, wie in einem großen Theil ber foges berrichend ift, mannten Biffenfchaften bad Geblet einer reinen Bernunftidentitat e Sebte : bedarf teines außern 3weds. . Co febr man auch übrigend Die großen Birfungen ber Mathematit in ihrer Ammendung auf bie allges meinen Bewegungegefete, in der Aftronomie und Abmit überhaupt, anertennte, fo mare berjes nich: boch: nicht jur Ertenntnif ber Abfolutheit Diefer Biffenschaft gelangt., der fie nur um bies fen affaigen willen bochfchabte; und: bief. itbers baunt forbohl, als insbafondere weil biefe jum Beit nur Gnein Disbrauch der reinen Berg maffrenibeng ihren Urfprung verbanten. Die muere Afronomia geht als Theorie auf nichen

anders, als Umwandlung absoluter, ans ber Idee fliegender, Gefete in empirifche Roth wenbigfeiten aus und hat biefen Zweck gu ihrer polltommenen Befriedigung erreicht; übrigens fann es burchaus nicht Gade ber Dathematif. in biefem Sinn und wie fle jest begriffen wird. fenn , über das Wefen obernan sich ber Mas tur und ihrer Begenftanbe bas Beringfte ju verfteben. Dazu ware nothig, daß fie felbit porerft in ihren Urfprung guruckginge und ben in ihr ausgebrucktem Typus ber Bert nunft allgemeiner begriffe. In wie fern bie Mathematit eben fo im Abftracten ... mie bie Blatur :im Concreten," ber boutoinmenfte beich tivite Ausbruck ber Bernunft, felbft ift, in fo fern muffen alle Raturgefete, wie fie in roid Bernimftaefebe fich anflobent, thre entipredait ben Rormen auch in: ber Dathematif Arrben's abeir nicht fo; wie man bleft bisber angefomt men fat, baß biefe fur jene nur beftintim und die Matur übrigens in biefer Sbeneital fld nut medanisch verhalte, fondern fo, daß Wa thematik und Maturwiffenichaft nicht Einer aus

48-9

Diefelbe von verfchiebenen Seiten angelehens Biffenschaft fenn.

Die Kormen ber Mathematif, wie fie lett verftanden werben, find Symbole, für welche denen, die fie befigen, der Ochluffel verloren gegangen ift, ben, nach fichern Opus ren und Dadrichten ber Alten, noch Gutlides Befaß. Der Beg gur Biebererfindung fann mur ber fenn, fie burchaus als Formen reiner Bernunft und Ausbrude von Steen ju begreis fen, bie fich in ber objectiven Geftalt in ein anderes verwandelt zeigen. Je weniger ber ges genwartige Unterricht ber Mathematit geeignet fenn mochte, ju bem urfprunglichen Ginn bies fer Rormen gurudguführen, befto mehr wirb Die Philosophie auf bem nun betretenen Bege! auch bie Dittel ber Entrathfelung und ber Bieberherftellung jener uralten Biffenfchaft an ble Band geben.

Der Lehrling achte fürnehmlich ja einzig auf biefe' Möglichteit, fo wie auf ben bebeutens ben Begenfat ber Besmetrie und Analyfie, ber

Dem bes Realismus numb Sbealismus in; ber Philosophie auffallend entspricht.

Bir haben an ber Mathematit ben bloß formellen Charafter ber abfoluten Ertenntnifart. den fie fo lange behalten wird, als fie nicht volle tommen fymbolifc begriffen ift, aufgezeigt Die Mathematit gehort in fo fern noch ju bloß abgebilbeten Welt, als fie bas Urwiffen, Die abfolute Identitat nur im Refler und, wels des bavon eine nothwendige Folge ift, in ger trennter Erfcheinung geigt. Die fcblechtbin und in jeder Begiehung abfolute Erfenntnifart murbe bemnach biejenige feyn, welche bas Itrs wiffen unmittelbar und an fich felbft gum Grund und Gegenstand batte. Die Biffenichaft aber. bie außer jenem fein anderes Urbild bat, nothwendig die Wiffenfchaft alles Biffens, bems nach die Philofophie.

besondere, hier ein Beweis geführt werben, wodund jedermanniglich gezwungen murbe, gu gofieben, Philosophie sep eben Biffenschaft bes: Urwissens; es tann pur bewiesen werben, eine

folde Wissenschaft fen überhaupt nothwendig, und man tann ficher fenn, beweisen zu tonnen, baß jeder andere Begriff, den man etwa von Philosophie aufstellen mochte, tein Begriff, nicht etwa nur diefer, sondern überhaupt einer möglichen Wissenschaft fep.

Philosophie und Mathematif find fich bas rinn gleich, daß bepbe in ber abfoluten Idens titat bes Allgemeinen und Befondern gegruns Det, bepde also auch, in wie fern jede Ginheit Diefer Art Anschauung ift, überhaupt in ber Unschauung find; aber bie Unschauung der ers ften tann nicht wieder wie die ber letten eine reflectirte feyn, fie ift eine unmittelbare Bers nunft , ober intellectuelle Anschauung, die mit ib; rem Gegenstande, bem Urwiffen felbit, ichlechthin Darftellung in intellectueller Uns identisch ift. fdauung ift philosophische Conftruction, wie die allgemeine Ginheit, Die allen ju Grunde liegt, fo tonnen auch die befondern, in beren jeder die gleiche Absolutheit des Urmiffens aufs genommen wird, nur in der Bernunftanichaus ung enthalten fenn und find in fo fern Sideen.

Fish.

92

Die Philosophie ift also bie Biffenfchaft bet Ibeen ober ber ewigen Urbilder ber Dinge. ::

Ohne intellectuelle Anschauung feine Philos fophie! Auch die reine Anschauung des Raums und ber Beit ift nicht im gemeinen Bewußte fenn, als foldem; benn auch fie ift die, nur im Sinnlichen reflectirte, intellectuelle. Aber ber Mathematiter hat bas Mittel ber außern Dars fellung voraus: in ber Philosophie fallt auch bie Anichauung gang in bie Bernunft gurud Wer fie nicht hat, verfteht auch nicht, von ihr gefagt wird; fie fann alfo überhaupt nicht gegeben werden.' Eine negative Beding gung ihres Besiges ift bie flare und innige Einficht ber Dichtigfeit aller bloß endlichen Ertenntniß. Man tann fie in fich bilden: in bem Philosophen muß fie gleichsam gum Rarafter werden, jum unwandelbaren Organ, jur Fertigfeit, alles nur ju feben, wie es in der Idee fich barftellt.

Ich habe hier nicht von der Philosophie überhaupt, ich habe nur fo meit von ihr zu ree

ben, als fie fich auf die erfte wiffenschaftliche Bildung bezieht.

Bon bem Nugen ber Philosophie zu res ben, achte ich unter ber Wurde dieser Wissens schaft. Wer nur überhaupt darnach fragen kann, ist sicher noch nicht einmal fähig, ihre Ibee zu haben. Sie ist durch sich selbst von der Nüblichkeitsbeziehung frep gesprochen. Sie ist nur um ihrer selbst willen; um eines Ans dern willen zu seyn, wurde unmittelbar ihr Wes fen selbst ausheben.

Bon ben Borwarfen, die ihr gemacht werden, halte ich nicht ganz unnöthig zu fpres chen: sie soll sich nicht durch Rüslichkeit ems pfehlen, aber auch nicht durch Vorspiegelungen schädlicher Birkungen, die man ihr zuschreibt, wenigstens in außern Beziehungen eingeschrünkt werden.

standes, fo mußten wir allerdings auf alle unmittelbare und tategorische Erkenntniß des Unbedingten und Uebersinnlichen, wie Kant lehrt, Berzicht thun.

Solch ein großer Misgriff, als es Kant vorgestellt hat, ist es nach diesem nicht, daß man der natürlichen Trockenheit der Logik durch anthropologische und psychologische Vortenntnisse aufzuhelsen gewußt hat, welches vielmehr ein recht gesundes Gefühl von dem Werth der ersten voraussetzt, wie auch alle, welche die Philosophie in Logik setzen, gleicht sam eine angebohrne Hinneigung zur Psychos logie haben.

Was übrigens von biefer sogenannten Bissenschaft an sich selbst zu halten sey, ber greift sich aus bem Vorhergehenden von selbst. Sie beruht auf der angenommenen Entgegens sehung der Seele und des Leibes und man kann leicht urtheilen, was bey Nachforschung gen über etwas, das gar nicht eristiet, nams lich eine dem Leib entgegengesetze Seele, herr auskommen kann. Alle wahre Wissenschaft

Funfte Borlefung.

Ueber die gewöhnlichen Einwen: dungen gegen das Studium der Philosophie.

fennt, womit fie in jener Eine ift, fo hat fie die nothwendige Tenbeng, alles im Menschen eis nem Caufalzusammenhang unterzuordnen, nichts jugugeben, was unmittelbar aus dem Abfolus ten oder Befen felbst tame, und hiemit alles Sohe und Ungemeine herabzumurdigen. Die großen Thaten ber vergangenen Zeit erscheinen, unter bas pfychologische Meffer genommen, als. bas naturliche Resultat einiger gang begreiflis den Motive. Die Ideen ber Philosophie ers flaren fich aus mehreren fehr groben pfychologis fchen Taufchungen. Die Werte ber alten gros Ben Meifter ber Runft erscheinen als bas nas turliche Spiel einiger befondern Gemuthefrafte, und menn g. B. Chatespeare ein großer Dichs ter ift, fo ift es wegen feiner vortrefflichen Renntniß bes menfchlichen Bergens und feiner außerst feinen Psychologie. Ein Sauptrefultat biefer Lehre ist bas allgemeine Applanirungsfp: ftem ber Rrafte. Boju foll es boch etwas wie Einbildungefraft, Benie u. f. m. geben ? 3m Grunde find boch alle einander gleich, und mas man mit jenen Worten bezeichnet, ift boch nur

Wenn ich den sehr gemein gewordenen Borwurf, daß die Philosophie der Religion und dem Staats gefährlich sep, nicht mit Stillschweigen übergehe, so ist es, weil ich glaube, daß die meisten, die sich hierauf entgegenend haben vernehmen lassen, micht im Stande gewesen find, das gehörige zu fagen.

Die nachste Antwort ware wohl die: was mag das für eine Staat und was mag dus für eine Religion: senn, denen die Philosophie ger sährlich seine Religion: senn? Wäre des wirklich ber Kall, so müßte die Schuld an der vorgeblichen Religion und dem angeblichen Staat liegen. Die Philosophie solgt nur ihren innern Grüns den und kann sich wenig bekümmern; ob alles, was von Menschen gemacht ist. vonis übereins stimme. Bon der Religion rede ich hier nicht; ich behalte mir vor, in der Kolge die innigste Einheit beuder, und wie die eine die andere er zeugt, darzuthun.

Bas ben Staat betrifft, fo will ich bie

Frage allgemein stellen: Wovon kann man in der wissenschaftlichen Beziehung mit Recht far gen oder surchen, daß es dem Staat geschrlich sen, daß es dem Staat geschrlich sen, daß alsdann ohne Zweisel von selbst ergeben in ob die Philosophie exmas der Aut san, oder ob etwas der Art aus ihr hervors gehen kanne?

Eine Michtung in ber Biffenschaft halte ich in Beziehung auf den Staat fürwerderblich und bie andere für untergrabend.

Die erste if, wenn das gemeine Biffen fich jum absoluten oder jur Beurtheilung deffels ben aufrichen will. Der Staat begenstige nur erft, daß der gemeine Verstand Schiederichter über Ideen sey, so wied dieser sich bald auch über den Steat erheben, deffen auf Vernunft und in Ideen gegründete Versaffunger so wenig wie diese begreift. Mit denselben populären Gründen, mit welchen er gegenchie Philosophie zu streiten mennt, kann er und noch viel eins leuchtender die ersten Formen des Steates ans greifen. Ich muß erklaren, was ich unter ges meinem Verstand begreife. Keineswegs allein

pher worzüglich ben roben, schlechthin ungebilt betwe Berftand, fondern gleicherweise ben burch falfche: und oberfidchliche Autrur jum hohlen und teeren Rafonniren gebildeten Berftand, ber fich für absolut gebildet halt, und der in der neueren Zeit fich durch herabwürdigung alles bessen, was auf Ideen beruht, vorzüglich ger äußert hat.

Diefer Ibeenleerheit, die sich Aufklärung meinennen untersteht, ist die Philosophie am missten entgegengisseht. Man wird zugeben mussen, daß es keine Nation in dieser Erhei dung eines rasonnirenden Verstandes über die Varnunft weiter gebracht: hat, als die französse ster die Karnunft weiter gebracht: hat, als die französse ster diesenlängereimtheit; zu sagen: Philosophie son stellenlängereimtheit; zu sagen: Philosophie son blings: Verfahrung der Nechtsgrundsahe gefährlich; dann ich will mich so ausbrücken, da es aller dings: Verfahrungen oder Justande dersethew zur dings: Verfahrungen oder Justande dersethew zur nicht gefährlich, aben ehen die Philosophie zwar nicht gefährlich, aben ehen auch nicht günstig senn kann). Gerade diesenige Nation; die, einige wenige Individuen früherer Zeiten ausgenowe

men, Genen man aber gewiß teinen Ginfiag auf Die politischen Begebenheiten ber mineren aufdreiben wird), in teiner Epoche, am meniat ften in berjenigen, welche ber Revolution vorans aina, Philofophen hatte, mar es, bie bas Benintel einer durch robe Grauel bezeichneten Ummale gung mit berfelben Frevelhaftigfeit gab, mit welcher fie nachher ju neuen Kormenider Stlaveren jurudgetehrt ift. 3ch laugne nicht, bag Rafonneurs in allen Biffenfchaften und nach allen Richtungen in Franfreich ben Stw men ber Philosophen ufurpirt haben; 68 mochte aber wohl feiner von benjenigen fennt benen unter uns biefer Rarafter unbestreithal autommt, ber einem einzigen von jenen ihn gift geftunbe. Es ift nicht ju: vermunbern und mitte an fich, wenn man nicht auf andere Beife uben ben Berth und die Bedeutung bavon aufgefliet. wande, fagar preismardia, baff eine traftvolle Res sierung unter diefem Bolf jene leeren Abftractios nen proferibirt, in welchen allerbings großentheils oder allein bestand, mas die Frangofen von wiffens fchaftlichen Begriffen hatten. Dit hohlen Berg

Bandesbegriffen läßt fich freylich fo wenig ein Staat als eine Philosophie bauen, und eine Ration, die den Zugang zu den Ideen nicht hat, thut Recht, wenigstens Refte von solchen aus Erummern vorhanden gewesener Formen Jevorgusuchen.

Die Erhebung bes gemeinen Werftanbes jum: Schiedsrichter in Sachen ber Wernumft; führt gang nothwendig die Ochiofratie im Reiche der Wiffenschaften und mit dieser früher oder spie etw; die allgemeine Erhebung des Pobels herbey; Fade oder henchterische Schwäher, die da may ven, ein gewisse süftlichtes Gemenge sogenanm ier sittlicher Grundsähe auchte Stelle der Ideems herschaft zu sehen; verrathen nur, wie wenig sie seich zum Sitzlichteit: wissen. We giebt teine ohne. Itzen, und alles sitzliche handelnisse est mie als Andbruck von Ideen.

erfte wartiest und welche die Aufthfung alles best fen, was auf Iden gegrandet ift; herbenführem und; ift die auf das bluß Mitgliche: Wenn Einmal diefes der höchfte Massifiah für alles

tung der spätern Philosophie zufolge wethwendig hatte, und aus welcher sie nur durch einen, sich selbst misverstehenden, Dogmatismus scheindar geseht worden war, dadurch restituirt, daß sie als eine bloß im Handeln und für das Handeln stattsindende Realität auettannt ist, und man muß demnach den Joealismus in dieser Korm als die volltommen ausgesprochene, zum Bes wußtseyn ihrer selbst gekommene, Philosophie der neuern Welt betrachten.

Im Carrefius, welcher ihr die erste Richt tung auf die Subjectivität durch das cogito ergo sum gab, und dessen Einleitung der Phis losophie (in seinen Weditationen) mit den spaks teren Begründungen derselben im Idealismus in der That ganz gleichlautend ist, konnten, sich die Richtungen noch nicht rein gesondert darstell ten, die Subjectivität von der Objectivität nicht volltommen geschieden erscheinen. Aber seine eigentliche Absicht, seine wahre Vorstell lung von Gott, Welt, Seele hat er deutlicher als durch seine Philosophie, über welche man ihn wegen des Ruhens auf dem ontologischen

1

farafter hervorrufen, ber in ber Gingelnheit gerfallen ift und immer mehr gerfällt. Es ift gewiß , bag ein tleines , friedliches , ju feinem großen Bestimmungen berufenes Boltlein auch teiner großen Motive bedarfe fur diefes fcheins dibinreichend, daß es leiblich ju effen und ju trinfen habe und ber Induftrie fich ergebe-Bellift in größeren Staaten zwingt die Uns perhaltnifmaßigfeit der Mittel, die ein ars men Boden barreicht, ju ben Zwecken, bie Megienungen felbft, fich mit diefem Rublichs teitsgeift au befreunden und alle Runfte und Biffenfchaften einzig auf bas Streben barnach angumeifen. Es leidet feinen Zweifel, daß folden Staaten die Philosophie nichts nugen fann, und wenn die Furften anfangen, immer mehr popular zu werden, bie Ronige:felbft fich schamen, Ronige ju feyn und nur bie ers ften Burger fenn wollen, auch die Philosos phie nur anfangen fann, fich in eine bars gerliche Moral umzumandeln und von ihrem hohen Regionen in das gemeine Leben herabs

Die Stoatsverfassung ift ein Bild ber Berfaffung des Steenreiche. In biefem ift bas Abfolute als die Dacht, von Der alles ausfließt, der Monarch, die Ideen find nicht ber Abel ober bas Bolt, weil bas Bei griffe find, die nur im Gegenfat gegen eine ander Realitat haben, fondern - die Rregen: Die einzelnen wirklichen Dinge find die Schwen Eine gleiche Stufenfolge und Leibeigenen. ift unter den Wiffenschaften. Die Philofde phie lebt nur in Ibeen, die Befchaffigung mit ben einzelnen wirflichen Dingen überläßt Le ben Physicis, Aftronomis u. f. w. - Ale bin bieß find ja felbft: nur überfpantite Ibeete und wer glaubt in Diefer Sumanitat und Auf: geflartheit ber Beiten noch an fe hohr Beiter hunden bes Staats? . ??

Benn dem einbrechenden Strom, ber ims mer sichtbarer Sobes und Miederes vermischt, feit auch der Pobbel zu schreiben anhedt und jeder Plebejer in den Rang der Urtheiler sich erhebt, irgend etwas Einhalt zu thun-vermag, forift es die Philosophie, deren natürlicher Wahlspruch das Wort ist:

Odi profanum volgus et arceo.

Dachdem man angefangen hatte, die Philosophie, nicht vhne Wirfung, als gefährt lich für Staat und Kieche zu verschrepen, has ben endlich auch die Inhaber verschiedentlicher Wissenschaften ihre Stimme gegen sie erhoben, als ob sie, auch in dieser Beziehung, verderbe lich ware, dadurch, daß sie won den gründlichen Wissenschaften abziehe, sie als entbehre fich darstelle u. s. w.

Es whee freylich vortrefflich, wenn auch bie Gefehrten gewissen Ficher in den Rangs der privilegieren Classen treten könnten und von Stants wegen foligesow wurde, es soll in keinem Zweig der Wissens ein Fortschritt, aber gar eine Umwandelung Seast sinden. So weit ist es bis jeht, wentzstens allgumein, noch nicht gekommen; wird unch woht nie dan hin kommen. Es ist keine Wissenschaft, die dan sich in Entgegensezung mit der Philosof phie wäre, vielmehr Auswale eben durch kur

und in ihr Eins. Einift also immer nur die Wissenschaft, wie sie in irgend eines Mone schen Ropf eristiert; und ist diese mit der Bissenschaften im Biders streit, desto schlimmer. für sie! Warum ist denn die Geometrie feid langen Zeiten im uns gestörten Besit ihrer Lehrsähe und im ruhigen. Fortschreiten?

Ich weiß, daß nichts so sehr, wie das gründliche Studium der Philosophie, geschickt iff, Achtung für die Wissenschaft einzusidsen, obgleich diese Achtung für die Wissenschaft nicht immer eben eine Achtung für die Wissenschaft nicht immer eben eine Achtung für die Wissenschaft senschaften sehn mag, wie sie jest sind; und wenn denn nun auch diesenigen, welche in der Philosophie eine Idee der Wahrheit ers langt haben, von dem grund; und bos bentosen und unzusammenhängenden Wesen, das ihnen in andern Kachern unter jenem Rasmen angeboten wird, sich hinweg wenden und das Tiesere, das Begründetere, Zusammens hängendere suchen, so ist ja dies reiner Ges winn für die Wissenschaft selbst.

Siebente Borlesung.

Ueber einige außre Gegensätze der Philosophie, vornämlich den der positiven Wissenschaften.

ichaft biefer Philosophie, verschafft ober nicht. In ber Regel ift bas lette ber gall: wie toer non fie alfo urtheilen? Ober bas erfte: fo verdanten fie felbft bem Studium ber Philos fophie: ben Muten, einzuschen, daß sie teinen Duben habe; wie man von Sofrates ju fas gen pflegt, er habe feinem Biffen wenigftens fo viel verdankt, ju wiffen, daß er nichts wisse; diesen Nugen sollten fie boch-auch am bern ju Theil werben laffen, und nicht vers langen, daß man ihnen aufs Bort glaube, da die eigene Erfahrung doch ohnehin einen ftarferen Eindruck machen wird, als ihre Bers ficherung: bavon nichts ju fagen, bag, obne jene Kenntnif, fur die Jugend auch ihre scharfsinnige Polemit gegen biefe Philosophie unverständlich, und ihre Anspielungen bagegen, fo grob fie übrigens feyn mogen, verloren maren.

Der gewöhnliche Eroft, den fie ben ber Fruchtlosigfeit ihrer Warnungen und Bermahe mungen sich felbft und unter einander geben, ift dann der: daß es mit der Philosophie

Als ein außerer Gegenfaß der Philosophie ist ber ichon fruher angeführte von Wiffen und Bandeln, in feiner Unwendung auf jene, gu, betrachten. Diefer ift feineswegs ein folder, ber in dem Geift der modernen Rultur überhaupt gegrundet mare, er ift ein Produtt der neucften Beit, ein unmittelbarer Oprogling ber wohl befannten Auftlareren. Diefer Richtung gufolge. giebt es eigentlich nur eine praftifche und feine theoretifche Philosophie. Bie Rant, nachdem. er in der, theoretischen Philosophie die Idee Bottes, ber Ewigfeit ber Seele u.f. w. gu Hofen Ideen gemacht hatte, diefen ongegen in ber fittlichen Gefinnung eine Art von Beglaus bigung zu geben fuchte, fo fpricht fich in jenen Bestrebungen nur die endlich igludliche Errei: dung ber volltommenen Befrepung von Steen aus, fur welche eine angebliche Sittlichkeit bas Mequivalent fenn foll.

Sittlichfeit ift Gotribuliche Gefinnung, Erhebung über bie Bestimmung burch bas Conscrete, ins Reich bes schlechthin Allgemeinen.

Philosophie ift gleiche Erhebung und barum nit ber Sittlichfeit innig Gins, nicht burch Une keordnung, sondern durch wefentliche und innes re Gleichheit. Es ift nur Gine Belt, melde fo, wie fie im Abfoluten ift, jedes: in feiner Art und Beife abzubilden ftrebt, bas Biffen als Biffen, das Sandeln als Sandeln. Die Belt des letten ift baber in fich eben fo abfolut, als bie bes erften, und bie Moral eine nicht mins der fpekulative Biffenschaft, als die theoretie fthe Philosophie. Jede befondere Pflicht ents fpricht einer befondern 3bee und ift eine Belt für fich, wie jebe Gattung in ber Matur ihr Urs bild hat, bem fie fo viel möglich abnlich zu fenn trachtet. Die Moral tann baber fo wenig als Philosophie ofie Conftruction gedacht werden. 3d weiß, baß eine Sittenlehre in diefem Sinne noch nicht eriftirt, aber die Principien und Elemente einer folden liegen in der hergeftells ten Abfolutheit der Philosophie.

Die Sittlichkeit wird in der allgemeinen Freyheit objectiont und biefe ist felbst nur gleiche sam die bffentliche Sittlichkeit. Die Confruo

Kon dieler stitlichen Organisation ist eine gang gleiche Aufgabe mit der der Construction der Natur, und ruht auf spetulativen Ideen. Der Berfall der äußern und innern sittlichen Einheit mußte sich durch den Zerfall der Philosophie und die Austösung der Ideen ausdrücken. So lange es aber nur die sichtbare Ohnmacht ist, welche die Sache des gemeinen Verstandes, da er in seiner natürlichen Gestalt nicht mehr er scheinen kann, unter dem erdorgten Namen der Sittlichkeit sührt, ist dieser Kastiosse Chor nur die nothwendige, der Schwathheit zugegebene, Gegleitung des energischen Rhythmus der Zeit.

Die Sittlichkeit, nachbem ber Begriff berfelben lange genug bloß negativ gewesen, in thren positiven Formen zu offenbaren, wird ein Wert ber Philosophie fent. Die Scheu vor ber Speculation, das angebliche Forteilen vom bloß Theoretischen zum Praktischen, bewurtt im Handeln nothwendig die gleiche Flacheit wie im Wissen. Das Studium einer streng theoretischen Philosophie macht uns am unmiends barften mit Ibeen vertraut, und nur Ibeen

auch nicht fo ernstlich gemennt fenn. fe vorbringen, murben gerabe barum fic um fo leichter bamit vertragen. Menn . sie nicht gang nach ber Mode fenn wollen, fo wollen fie boch auch nicht . gang altmodifch fenn, und wenn fie nur bie und da etwas, und war' es bloß' ein Wort, von der neueren oder neuesten Philosophie er hafden tonnen, verschmaben fie es ja bod nicht, fich bamit auszuschmucken. Bar' es wirklich nur eine Sache ber Dobe, wie fie vorgeben, und bemnach eben fo leicht, als es ift, einen Rleiberschnitt ober hut mit bem andern ju verwechseln, auch ein Suftem der Debtein, ber Theologie n. f. w. nach ben neueften Grundfagen aufzustellen, fo murben fie gewiß nicht foumen es ju thun. Es muß alfo boch mit der Philosophie feine gang eigem thumlichen Ochwierigfeiten haben.

Iden ift. "Aber eben daß der Philosoph die Besonderheis in der Absolutheit darstellt, und nicht unmittelbar, wie von Natur, jene in diet ser und diese in jener anschaut, setzt schon eine vordergegangene Differenzitrung und ein hers ausgehen aus der Identität vorans:" Rach dieser näheren Bestimmung würde der höchste Zustand des Geistes in Bezug auf das Absoluta ein so viel möglich bewußtieses: Brüten oder ein Stand der gänzlichen Unschwie seyn muffen, in welchem seines Anschauen sich stand fehon Rester vion und ein herrigte weit damit schon Rester vion und ein Geraustveren nur der Identität gesett wäse.

Machdem atso die Philosophie die Iber bes Absoluten hergestellt, von den Beschräns kung der Subjectivität bestreyt; and in objectif ven Formen, so weit ihr dies verstattet ift, dars sustellen versucht hat, ist jenes all ein neues und gleichsam das lette Mittel der Subjectivit sung ergriffen worden, die Wissenschaft zu versächten, weil diese ullgemeingaltig, der Forms bilgteit entgegengestigt, und mit Eineln Wort,

tung der spätern Philosophie zufolge wethwendig hatte, und aus welcher sie nur durch einen, sich seibst misverstehenden, Dogmatiquus scheindar geseht worden war, dadurch restituirt, daß sie als eine bloß im Handeln und für das Handeln statsfindende Realität anettannt ist, und man muß demnach den Joealismus in dieser Form als die volltommen ausgesprochene, zum Bes wußtseyn ihrer selbst gekommene, Philosophie der neuern Welt betrachten.

Im Cartesius, welcher ihr die erste Riche tung auf die Subjectivität durch das cogito ergo sum gab, und dessen Einleitung der Phistosophie (in seinen Weditationen) mit den spatteren Begründungen derselben im Idealismus in der That ganz gleichlautend ist, konnten sich die Richtungen noch nicht rein gesondert darstell ten, die Subjectivität von der Objectivität wicht volltommen geschieden erscheinen. Ihre seine eigentliche Absicht, seine wahre Vorstellung von Gott, Welt, Seese hat er deutlicher als durch seine Philosophie, über welche man ihn wegen des Ruhens auf dem ontologischen

Beweis ber Realitat Gottes, biefes Reffes achter Philosophie, noch mieverstehen tonnte. in feiner Physit ausgefprochen. Mertinurdia muß es allgemein erfcheinen, daß durch benfelbis gen Geift, in welchem ber Dualismus ber Philosophie fich entschieden ausbildete, die mes hanifche Phyfit in der neueren Belt querft bie Beffalt bes Syftems annahm. Mit bem ums fallenden Beift bes Cartefius ließe fich die Uns nihilation der Matur, welcher fich ber Idage lismus in ber oben angegebenen Beftalt ruhmt, eben fo mahr und faetifch machen, als, fie es in feiner Physit wirtlich mar, Es tann nemlich für die Spetulation nicht den geringften Unters fchied machen, ob die Matur in ihrer empiris ichen Gestalt, im realen Ginn ober im ibeglen wirklich ift. Es ift vollig gleichgulig, ab bie einzelnen wirklichen Dinge auf die Beife mirke lich find, wie fie ein grober Empirismus fic bentt, ober ob fie nur, als Affectionen und Bestimmungen eines jeben 36, als ber absoluten. Substang, Diesem aber wirtlich und roal inhariren. Street of Land Court of the minister

Die wahre Bernicht una ber Matur ift allerdings die, sie zu einem Ganzen absoluter Quatitaten, Beschränktheiten und Affectionen ju machen, welche gleichsam für ideale Atomen gelten können. Im Uebrigen bedarf es keines Beweises, daß eine Philosophic, die irgend eis inen Gegensat zurückläßt und nicht wahrhaft die absolute Harmonie hergestellt hat, auch nicht zum absoluten Biffen durchgebrungen sey und noch weniger dazu bilden könne.

Die Aufgabe, die sich jeder sehen muß, unmittelbar, wie er zur Philosophie gelängt, ist: die Eine wahrhaft absolute Erkenntnis, die ihrer Natur nach auch eine Erkenntnis des Absoluten ist, die zur Totalität und die zum vollkommnen Begkeifen des Allen in Einem zu verfolgen. Die Philosophie öffnet in dem Abssoluten und der Enkfernung aller Gegensähe, wodurch dieses seicht wieder, es seh auf subjer ettwe oder objective Beise, in eine Beschäntlicheit verwandelt worden ist, nicht nur übechnupt das Reich der Ideen, sondern auch den ischren Urr

quell aller Erfenntniß ber Natur, welche von jenen felbft nur das Wertzeug ift.

Ich habe die lette Bestimmung der neuer ren Welt schon im Vorhergehenden ausgespros chen, eine hohere, wahrhaft alles begreifende, Einheit darzustellen; sie gilt eben so fehr für die Wissenschaft als für die Runft, und eben damit jene sey, mussen alle Gegensätze sich ents zweyen.

Bisher war von innern Gegenfaten in ber Philosophie felbst die Rebe, ich werde noch eit niger außeren erwähnen muffen, welche ihr Einseitigkeit, falfche Richtung ber Zeit und um vollfommne Begriffe gegeben haben.

19

A STATE OF THE STA

.

Siebente Borlefung.

Ueber einige außre Gegensätze der Philosophie, vornämlich den der positiven Wissenschaften.

Don Matur philosophiren tonne, als man fich von Natur besinnen oder Gedanten verbins Die Meiften berjenigen, mels de gegenwärtig in ber Philosophie urtheilen ber gar fich einfallen laffen, eigne Opfteme auf die Bahn ju bringen, tonnten fich von Diefem Duntel fcon burch die Renntnif bes que por Gemefenen fattfam beilen. Es murbe bann feltner geschehen, mas fo febt gewöhnlich ift: daß man ju Jerthumern, die man fcon ale gelegt hat, burch feichtere Grunde, als melde man fetbft bafur ju haben glaubte, befehrt werden foll; feltner, daß jemand fich aberres Dete, mit ein Daar Bortformeln ben Geift ber Philosophie ju beschworen und bie großen Begenftande berfelben ju faffen.

Das, was von der Philosophie, nicht zwar eigentlich gelernt, aber doch dunch Um terricht geubt werden tann, ist die Runstsite dieser Wissenschaft, oder was man allgemein Dialektik nennen kann. Ohne dialektische Runsk ist keine wissenschaftliche Philosophie! Schan ihre Absichte. Alles als Eins derzustellen: und

Als ein außerer Gegenfat ber Philosophie ist ber ichon fruher angeführte von Wiffen und Banbeln, in feiner Unwendung auf jene, ju. betrachten. Diefer ift teineswegs ein folder, ber in dem Beift ber modernen Rultur überhaupt: gegrundet mare, er ift ein Produtt der neueften Reit, ein unmittelbarer Oprogling ber wohl befannten Aufflareren. Diefer Richtung gufolge. giebt es eigentlich nur eine praftische und feine theoretische Philosophie. Wie Kant, nachdem. er in ber, theoretischen Philosophie die Idee Bottes, ber Ewigfeit ber Seele u.f. w. ju Moßen Steen gemacht hatte, Diefen ongegen in ber fittlichen Gefinnung eine Art von Beglauf bigung zu geben fuchte, fo fpricht fich in jenen Bestrebungen nur die endlich igludliche Errei: dung ber volltommenen Befrepung von Steen que, fur welche eine angebliche Sittlichfeit bas Requivalent fenn foll.

Siertichteit ist Gottifnliche Befinnung, Erhebung über die Bestimmung durch bas Conscrete, ins Reich: des schlechthin Allgemeinen.

Philosophie ift gleiche Erhebung und barum nit ber Sittlichfeit innig Gine, nicht burch Une teordnung, fondern burch wefentliche und innes re Bleichheit. Es ift nur Gine Belt, welche fo, wie fie im Abfoluten ift, jedes in feiner Art und Beife abzubilden ftrebt, bas Biffen als Biffen, das Sandeln als Sandeln. Die Belt des letten ift baber in fich eben fo abfolut, als bie bes erften, und bie Moral eine nicht mins der fpekulative Biffenschaft, ale die theoretie fiche Philosophie. Jede besondere Pflicht ente fpricht einer befondern 3bee und ift eine Beft für fich, wie jebe Gattung in ber Datur ihr Urs bild hat, dem fie fo viel möglich abnlich zu fenn trachtet. Die Moral tann baber fo wenig als Philosophie ofne Conftruction gedacht werben. Ich weiß, daß eine Sittenlehre in diefem Sinne noch nicht eriftirt, aber die Principien und Elemente einer folchen liegen in ber hergeftells ten Abfolutheit der Philosophie.

Die Sittlichkeit wied in der allgemeinen Freyheit objectiont und diefe ift selbst nur gleiche sam die dffentliche Sittlichkeit. Die Conftruc

Kon dieler sittlichen Organisation ist eine ganz gleiche Aufgabe mit der der Construction der Natur, und tuht auf spetulativen Ideen. Der Berfall der äußern und innern sittlichen Einheit mußte sich durch den Zurfall der Philosophie und die Austosung der Ideen ausdrücken. So lange es aber nur die sichtbare Ohnmacht ist, welche die Sache des gemeinen Berstandes, da er in seiner natürlichen Gestalt nicht mehr er sicheinen kann, unter dem erdorgten Namen der Sittlichkeit sührt, ist dieser Kastilisse Chor nur die nothwendige, der Schwachheit zugegebene, Gegleitung des energischen Rhythmus der Zeit.

Die Sittlichfeit, findbem ber Begriff berfelben lange genug bloß negativ gewesen, in ihren positiven Formen zu offenbaren, wird ein Wert ber Philosophie send. Die Scheu vor ber Speculation, das angebliche Forteilen vom bloß Theoretischen zum Prottischen, bewurft im Handeln nothwendig die gleiche Flacheit wie im Wissen. Das Studium einer streng theoretischen Philosophie macht uns am unmierch batsten mit Ideen vertraut, und nur Ideen

bem Bebingten bas Unbebingte gu ernteffen, bas Endlichet jum Unendlichen auszubehnerr fucht. Die Art zu fchließen, welche in bemt Gebiet des Abhängigen von dem einen gum ans bern reicht, foll ihm hier über bie Rluft vom Abgeleiteten jum Abfoluten heifen. - In ber Regel versteigt er fich nicht einmal fo weit, fondern bleibt ummittelbar ben bem, was er feine Thatfachen nennt, fteben. Die bescheidenste Philosophie in Diefer Richtung ift die, welche allgemein zwar die Erfahrung als die einzige ober hauptquelle reafer Ers fenntnig ausgiebt: übrigens aber von ben Ideen julaft, bag fie vielleicht Realitat bas ben, die ihnen nur fur unfer Biffen ganglich fehle. Man tann wohl fagen, daß eine fole che Philosophie studieren schlimmer ift, als überhaupt feine fennen. Eben über bie That fachen bes Bewuftfepns ju Etwas, was an fich felbft abfolut mare, hinaus gu tommen, ift die urfprungliche Absicht aller Philosophie: diefe Thatfachen : Erzählung dafür auszuges ben, murbe benen, Die es pflegen, nicht eine

Iden ift. "Aber eben daß der Philosoph die Besonderheis in der Absolutheit darstellt, und nicht unmittelbar, wie von Natur, jene in dies ser und diese in jener anschaut, setzt schon eine vorhergegangene Differenzitrung und em Hers ausgehen aus der Identität voraus." Nach dieser näheren Bestimmung würde der höchste Zustand des Geistes in Bezug auf das Absoluta ein so viet möglich bewußtloses Brüten oder ein Stand der gänzlichen Unschutd sein mussen, in welchem senes Anschauen sich sogar selbst nicht als Religion begriffe, weil damit schon Rester rion und ein Heraustreten aus der Identität geset wäse.

Dachdem alfo die Philosophis die Idee des Abkoluten hergestellt, von der Beschräns kung der Subjectivität bestreyt; med in objectif ven Formen, so weit ihr dieß verstattet ist, dars justellen versucht hat, ist jenes als ein neues und gleichsam das lette Mittel der Subjectivit sung ergriffen worden, die Wissenschaft zu versachten, weil diese allgemeingültig, der Forms bosigkeit entgegengesetzt, und mit Einem Wart,

auch nicht fo ernftlich gemennt fenn. Re porbringen, murben gerabe barum fich um fo leichter bamit vertragen. sie nicht gang nach ber Mode Wenn fenn wollen, fo wollen fie boch auch nicht . gang altmodisch fenn, und wenn fie nur bie und da etwas, und mar' es bloß ein Bort. von der neueren oder neuesten Philosophie er hafden tonnen, verschmahen fie es ja bod nicht, fich bamit auszufchmucken. Bar' es wirklich nur eine Sache ber Dobe, wie fie vorgeben, und bemnach eben fo leicht, als es ift, einen Rleiderschnitt ober but mit bem andern zu verwechseln, auch ein Opftem ber Medicin, der Theologie n. s. w. nach den neueften Grundfagen aufzuftellen, fo murben fie gewiß nicht faumen es ju thun. Es muß alfo boch mit ber Philosophie feine gang eigem thumlichen Odwierigfeiten haben.

Steen ist. "Aber eben daß der Philosoph die Besonderheit in der Absolutheit darstellt, und nicht unmittelbar, wie von Natur, jene in diet ser und diese in jener anschaut, seht schon eine vorhergegangene Differenzisrung und ein hers ausgehen aus der Identität vorans:" Rach dieser näheren Bestimmung würde der höchste Zustand des Geistes in Bezug auf das Absolute ein so viet möglich bewußtioses Brüten oder ein Stand der gänzlichen Unschwid seine der ein welchem senes Anschauen sich stand fehor Rester nicht als Religion begriffe, weil demid schon Rester vion und ein Geraustveten nus der Identität geset wäse.

Nachdem alfo bie Philosophis die Ibee bes Absoluten hergestellt, von der Beschräns tung der Subjectivität bestrept; mot in objectif ven Formen, so weit ihr dies verstattet ift, dars zustellen versucht hat, ist jenes als ein neues und gleichsam das lette Mittel der Subjectivit sung ergriffen worden, die Wissenschaft zu versachten, weil diese allgemeingütig, der Forms wisselfet entgegengeseit; und mit Einem Wort,

weil sie Wissenschaft ist. Es ift nicht zu vers mundern, daß in einem Zeitalter, wo ein ber fimmter Dilettantismus sich fast über alle Ges genstände verbreitet hat, auch das Heiligste ihm nicht entgehen konnte, und diese Art das Michtkönnens oder Nichtwollens sich in die Res ligion zurückzicht, um den hohern Anfoderung gen zu entgehen.

Preis denen, die das Wefen der Religion neu verkandet, wie Leben und Energie darger stellt und ihre Anabhängigkeit von Moraf und Philosophie dahauptet haben! Wann sie woll len; das Raligion nicht durch Philosophie erg langt werbe, so mussen sie mit dem gleichen Grunde walken; das Raligion nicht die Philosophie geden, oder an ihre Stelle treten konne. Was unabhängig von allem objectiven Reyndagen erweicht werden kann, ist zene harmonie mit sich selbst, die zur innern Schönheit wird aber diese auch objectiv, est sep im Wissenschaft oder Kunst, darzustellen, ist zeine von jenen bloß subsectiven Gentalisät sehrverschiedene Aufs gabe. Die dasse ihr an sich lähliches Bestre

den nach jenen Satmonie, oder wohl gar mir das lebhaft gefühltet Bedürfniß derfelben, für das Bermögen halten, fill auch äußerlich zu off fenbaren, merden ohne die Sohere Bedingung mehr nur die Sehnsucht nach Poesse und Phit fosophie, als sie selbst, ausdrücken, in benden auf das Formlose wirken, in der Phitosophie das System verrusen, das sie, igkeicherweise, zir machen und als Symbolik zu verstehen unsch hig sind.

Anch Poesse also und Philosophie, welche eine andere Art des Dilettantismus entgegent sest, sind sich darin gleich, dassen behden ein aus sich selbst gezeugtes, ursprünglich ausges döhrties Bitd der Welt edsobert wird. Der gebhere Theil halt sich mit einem bloß socialen Bild der Welt zur Kunft hinlanglich ausgerst; stet und fähig, die ewigen Ideen derselben miss zudrücken: immer noch der bestere im Versgleich mit jenen, die ohne die zeringste Erfalls rung der Welt, mit der Einfalt der Kinder, irnberk, irnbestig dichten. Der Empfrismus ist in der Poesse sichen.

Philosophie herrschend. Diesentzen, die auch etwa zufälligerweife in Erfahrung gebracht, daß alle Runst von der Anschauung der Ratur und des Universum aus nab in sie zurücktehre, hale ten dieser Vorstellung zusolge die einzelnen Ersscheinungen oder überhaupt Besonderheiten für die Natur, und meynen, die ihr eingebohrne Poesse aufs vollkommenste zu sassen, indem sie jens zu Allegorieen von Empfindungen und Ges muthszuständen machen, womit denn, wie leicht zu sehen, dem Emptrismus und der Subs jectivität, beyden ihr, höchstes Recht wideerfährt.

In der obersten Bissenschaft ist alles Eins und ursprünglich verknüpft, Ratur und Gott, Wissenschaft und Kunst, Neligion und Poese, und wenn sie in sich alle Gegensäße aushebt, steht sie auch mit nichts anderm nach außen in wahrhafter oder anderer Entgegensehung, als welche die Unwissenschäftlichkeit, der Empirise mus, oder eine oberstächliche Liebhaberep, ohne Gehalt und Ernst, machen mögen

Die Philosophie ift ummittelbates Darfiele fung und Wiffenfchaft bes Urwiffens Stiff, aber

fle ift es nur ideal, nicht real. Konnte bie Antelligeng, in Sinem Aft des Biffens, das absolute. Gange, als ein in allen Theilen vollens detes System real begreifen, so horte fle eben damit; auf endlich zu fenn, sie begriffe Alles wirklich als Sines, aber ste begriffe eben des wegen Nichts als Bestimmtes.

Die reale Darftellung des Urwiffens ift alles andere Wiffen, naber mi diesem herriche and die Absonderung und Trennung, und es kann nie in dem Individuum real Eine weit den, sondern allein in der Gattung, und auch in dieser nur für eine intellectuelle Anschamung, die den unendlichen Fortschritt als Gegenwart reblickt.

Nun ist aber allgentein einzusehen, baß bas Reell's Werben einer Ibee in beständigent Fortschritt, so daß zwar nie das Einzelne, aber boch das Gange ihr angemeffen ist, sich at Gessichte ausbrücke. Geschichte ist weder bas rein Verstandes : Geschichte ist weder bas rein Verstandes : Geschichte; bem Begriff Unterworfene, noch das rein Gesehlose, som bern was, mit bam Bochaniber Freybeit. im

Einzelnen, Mothwendigkeit im Sanzen verbing der Dasswirkliche Bissen, da es subcessiede Offenboeung des Urwissens ist, had denmach mothwendig eine historische Seite, mund in wie sern alle Seschichte auf die Realistungseines Angern Organismus als Ausbrucks von Josen geht, hat die Wissenschaft auch das nothwew digen Grechen, sich eine objective Erscheinung und außere Existenz zu geben.

Wornet des innern Organismus des Uwwissens felbft, und effe der Philosophie frynd, dur daß Ge. getrennt darstellt, was in jenem, und eben som dieser, Eines ift.

Wir haben bemnach vorerst ben kunern Aupus ber Philosphie von bemögemeinschaftz tichen Quell ber Form und bes Stoffes abzulete ten, um jenem gemäß die Form eines außern Organismus, im welchem das Wissen wahrhaft wiederte wird, zu bestimmen.

feine Die reine Absomiheit für fich ift nothwens big auch reine Iventtat, waber die absolute Bornt biefer Ibenttide ft : fich seife inch ewige Enature of abrolute

Weise Subject und Object ju sennige diefest taus nen wir als bereits bewiefen vorausseben Dicht das Subjective ober Objective in diesem ewigen Erfenntniffatt, als falches, ift die Abfot lutheit, fondern bas, mas von beuden bas gleiche Befen ift, und was eben deswegen durch teine Differenz getrübt mirb Dicfelbe ibentische Wefenheit ift in dem, mas mir die objective Seite jenes absoluten Producirens nennen tonnen, als Idealitat in die Realitat, und in dem, was die fubjective, als Realitat in bie Idealitat gebildet, fo daß in jeder von bens ben bie gleiche Subject , Objectivitat, und in ber abfoluten gorm auch bas gange Wefen bes Abfoluten gefett ift. 30 34 m 356

Bezeichnen wir blefe zwen Seiten als zwen Ginheiten, fo ift bas Abfolute an fich weber bie eine noch die andere diefer Einheiten, benn es felbst ist ja eben nur die Joentirat, bas gleiche Wesen einer jeden und badurch beydes, und demnach find schon im Absoluten, ohwohl auf eine nicht unterschiedene Beise, da inden

bent bet Form und dem Wefen nach baffels.

Weird nun bas Abfolute als dasjenige aufs gefaßt, was an fich reine Identitat, aber als' biefe jugerich bas nothwendige Wefen der ben, ben Einheiten ift, fo haben wir damit ben abfoluten Indifferenzpunct ber Form und bes Wefens aufgefaßt, benjenigen, von dem alle Biffenschaft und Erkenntniß ausstießt.

Jede der beyden Einheiten ist in ber Abe solltweit mas die andere ist. Aber so nothwendig die mesentliche Einheit beyder der Karakter der Absolutheit selbst ist, so nothwendig ist es, daß beyde in der Nicht: Absolutheit als Nicht: Sie nes und verschieden erscheinen. Denn gesett in der Erscheinung warde nur die eine untersschieden, so ware diese auch als die eine im Absoluten; deunach als ausschließend die ente gegengesetze, und sonach selbst als nicht absolut, welches gegen die Varaussehung ist.

Bende differenguren fich alfo für die Ers fchebung nothwendigt wie fchous abfointe Les

ben ber Weltkörper durch zwer velatios verschie:
dene Bronnpunctespiedkücke. Die Form, die
in der Absolutheit, mit dem Wesen Eines und
ne seihft, war, mird als Form unterschiedem.
Im dep ersten als Einbildung der ewigen Eine heit im die Wielheit, der Unendindseit in die Endlichtelt. Dieses ist die Form der Natur,
wolche, wie sie erscheint, jederzeit nur ein Mor ment oder Durchgangspunct in dem ewigen Att der Einbildung der Identischt in die Dissorn ist. Rein sur sich betrachtet ist sie die Einheit, wos durch sich die Dings oder Ideen von der Idens tität als ihrem Kentro entsernen und in sich selbst sind. Die Rapurseite ist also an sich selbst nur die eine Seite aller Dinge.

Die Form der andern Einheit wird als Einbitoung der Vielheit in die Einfeit, der Endlichkeit in die Unterschieden und ist, die der idealen oder geistigen Wett. Diese rein, sur sich hetrachtet ist die Einheit, wodurch die Dinge in die Identität als ihr Centrum zuruckgehen und im Unendlichen sind, wie sie durch die erste in sich selbst sind.

Die Phisosphie betrachtet die behben Ein: heiterstar in der Absolukheit und demnach nuch wurd in weeller, nicht keller Entgegonsehung. Ihr nothibendiger Topus ist: den abstuten Eentralpunct gleicherweise in den bepoel tellik von und hinwederum diese in jenem datzustet ten, und biese Grundsehm? welche im Ganzen ihrer Wissenschaft herrschend ist, wiederholt sich köthwendig auch im Einzelnen.

Diefer innees Organismus des Urwiffens imb der Philosophie ift es nun auch, welcher in dem angeren Gauzen ber Wiffenschaften fich ausdrücken, und durch Teinnung und Berr bindung derfelben zu einem Körper construiren muß.

Alles Obiectiowerben bes Bissens geschieht nur durch Sandeln, welches selbst wieder sich angerlich durch ibeale Producte ausdrückt. Das allgemeinste berselben ift ber Staat, der, wie icon früher bemerkt wurde, nach bem Urbitd der Ideenwelt geformt ift. Aber eben weil der Staat selbst nur ein objectiv gewordenes Bissen ist, begreift er nothwendig in sich wieder einen

ankeen Deganismas für bas Biffin als foldes. gleichfam einen ideellen und geiftigen Stoat # Die Biffenschaften aber, in fo fern fie durch ober in Bezug auf den Staat Objectivitat ets langen, heißen positive Biffenfchaften. Der Uebergang in die Objectivität fest nothwenbig Die allgemeine Trennung ber Biffenschaften als bofonderet, da fie nur im Uewiffen Gins find Aber der außere Schematismus ihrer Erens nung und threr Bereinigung muß boch wieder nach dem Bild des innern Typus ber Philosof phie entworfen fenn. Dun beruht diefer vort juglich auf bren Duncten, bem abfoluten Ins Differengbunct, in welchem reale und ibeale Welt ale Eins erblickt werden, und ben gwen nur relativ ober ideell entgegengefesten, Wovon ber eine der im Medlen ausgedruckte abfolnte und das Centrum ber realen Belt. Der andere ber im Mealen ansaebruckte abfolute und bad . Centrum ber idealen Belt ift. Es wird alie auch der außere Organismus des Wiffens vord Malico auf bren von einander gefchiebenen und

boch außerlich verbundenen Wiffenschaften ber

Die erfte, melde den absoluten Indiffes rengymet objectiv darstellt, wird die unmittele, hare Wissenschaft des absoluten und göttlichen Wesens, demnach die Theologie seyn.

Welche die reelle Seite der Philosophie für sicht nimmt und diese äußerlich repräsentirt, die Wissenschaft der Natur, und in so fern diese nicht nur überhaupt sich in det des Organisse mus concentrirt, sondern auch, wie nachher näher gezeigt werden soll, nur in der, Bezies hung auf deuselben positiv senn tann, die Wissenschaft des Organismus, also die Medicin, seyn.

Die, welche die ideelle Seite der Philosos phie in sich getrenne objectivirt, wird allgemein die Wissenschaft der Geschichte, und in wie fern das vorzüglichste Werk der letten die Bills dung der Rechtsverfassung ist, die Wissenschaft des Rechts, oder die Jurisprudenz, seyn.

In fo fern bie Wiffenschaften burch ben-Staat und in ihm eine wirklich objective Eris

Beng erlangen, eine Dacht werden, heißen die Berbindungen für jede berfelben inebefondere, Racuftaten. Um von ben Berhaltniffen berfels ben unter einander, bas Mothige ju bemerten, besonders da Rant in der Odrift: Streit der Racultaten, biefe Brage nach fehr einfeitigen Belichtspuncten betrachtet zu baben icheint, fo ift offenbar, daß die Theologie, als biejenige, in welcher bas Innerfte ber Philosophie objece tivirt ift, die erft und oberfte fenn muffe: in fo fern das Ideale die bobere Potenz des Reas len ift, folgt, bag die juribifche Katultat ber medicinischen vorangehe. Was aber die philos fophifde betrifft, fo ift meine Bebauptung, daß es überhaupt feine folche gebe, noch geben tonne, und ber gang einfache Beweis dafür ift : daß das, mas Alles ift, eben deswegen nichts insbefondere fenn tann.

Es ift die Philosophie felbft, welche in den drep positiven Bissenschaften objectiv wird, aber sie wird durch, feine einzelne derfelben in ihrer Totalität objectiv. Die mahre Objectivischt der Philosophie in ihrer Totalität ift nur

Die Runft: to tonnte alfo auf jeben Rall feine philosophifde, fonbern nur eine gacuttat ber Runfte geben. Allein die Runfte tonnen nie eine außere Macht und eben fo wenig butch ben Staat privilegirt als beichranft fenn. giebt alfo mut frepe Berbindungen für bie Runft: und bieß mar auch auf ben alteren Universitaten ber Ginn ber fest fogenannten philosophischen Kacultat, welche Collogium Artium bieff, wie die Mitgliedet beffelben Ars tiften. Diefe Berichiebenheit ber philosophis . fchen Facultat von den übrigen hat fich bis jest noch barin erhalten, daß jene nicht wie biefe privilegirte, Dagegen auch in Staatspflicht ger nommene Meister (Doctores), fonbern Lehrer (Magistros) bet frenen Runfte creipt.

Man konnte-fich abet bie aufgestellte Bei hauptung auch barauf berufen; bag wo philos faphische Farultaten fich nicht, ihrer erften Bes fümmung gemäß, als frepe Bereinigungen für die Runft betrachtet haben, und der besondere Geift der Innung in ihnen herrschend war, sie im Ganzen und Einzelnen Carricatur und Ges

genftand bes allgemeinen Spottes wurden, ba fle ihrem Beruf nach billig bie hochfte und alle gemeinfte Achtung genießen follten.

Dag Theologie und Jurisprudenz eine por fitive Seite haben, wird allgemein angenome men ; verwickelter ift es, diefelbe fur die Das turmiffenischaft aufzuzeigen. Die Ratur ift eine defchloffene in fich rubende Dbjectiomerbung des Urwiffens; ihr Befet ift Die Endlichteit wie bas ber Gefchichte Die Unenbilchteit. Dies tann alfo bas Siftorifche bes Biffens nicht in Ben Gegenftand'an und fur fich, fonbernt nur in das Subject fallen : bie Rathr fandelt im! ther in ihrer Sintearitat und mit offenbarer Blothwenbigfeit, und in wie fern ein eingelnes' Sandeln ober eine Begebenfett ats folche in the gefeht werben foll, muß es burch bie Beftime mung bes Subjects geschehen. Ein folches Bestimmen ber Matur jum Sanbeln, unter get wiffen Bedingungen mit Ausschluß anderer, ift, mas Erperiment heißt. Diefes alfo giebt ber Maturlehre eine historische Seite, da es eine veranstaltete Begebenheit ift, von welcher, mer

sie veranstaltet, ben Zeugen macht. Aber auch in diesem Sinne hat die Naturwissenschaft doch nicht jene außere Eristenz, wie 3. B. die Rechtsgelehrsamkeit; sie wird daher zu den pos sitiven nur in so fern gezählt, als das Wissen in ihr zur äußern und öffentlichen Pflicht wird. Dieses ist allein in der Medicin der Fall.

Damit haben wir den ganzen Körper der positiven Riffenschaften in feinem Gegensatz gegen Philosophie, und ben Wiberstreit des absoluten nad bistorischen Bissens in seiner ganzen Ausdehnung. Bas im allgemeinen über die Behandlung aller besondern Fächer im Geist der Eins und Allheit gesagt wurde, wird erst jeht die Probe der Aussuhrbarteit bestehen, und seiner Möglichkeit nach gerechtsertigt wers den mussen. Achte Borlefung.

Ueber die historische Construction des Christenthums.

Philosophie ift gleiche Erhebung und barum nit ber Sittlichkeit innig Gins, nicht burch Une teerdnung, fondern burch wefentliche und innes re Gleichheit. Es ift nur Gine Belt, welche fo, wie fie im Abfoluten ift, jedes in feiner Art und Beife abzubilden ftrebt, bas Biffen als Biffen, das Sandeln als Sandeln. Die Belt bes letten ift baber in fich eben fo abfolut. als bie des ersten, und die Moral eine nicht mins der fpefulative Biffenschaft, ale die theoretie fthe Philosophie. Jede besondere Pflicht ents fpricht einer befondern 3dee und ift eine Belt für fich, wie jebe Gattung in bet Matur ihr Urs bild hat, dem fie fo viel möglich abnlich ju fenn trachtet. Die Moral tann baber fo wenig als Philosophie ofine Conftruction gedacht werden. Ich weiß, daß eine Sittenlehre in diefem Sinne noch nicht existirt, aber die Principien und Elemente einer folden liegen in ber hergeftells ten Abfolutheit ber Philosophie.

Die Sittlichkeit wird in der allgemeinen Freyheit objectiont und diefe ift felbst nur gleiche sam die bffentliche Sittlichkeit. Die Confirua

Die realen Wiffenschaften überhaupt können von der abfoluten als der idealen allein durch das historische Element geschieden oder besons dere seyn. Aber die Theologie hat außer dies ser-allgemeinen Beziehung auf die Geschichte noch eine, die ihr gang eigenthümlich ist und zu ihrem Wesen insbesondere gehört.

Do sie als das wahre Centrum des Object tiowerdens der Philosophie vorzugsweise in specentiumen Adeen ist, so ist sie hverhaupt die bochte Sputhese des philosophischen und historischen Wissen Wissen Wissen Weischungen, ist der Handen die historische Bestehung der Theologie vicht allein darauf das der erste Urssprung der Religion überhaupt, so mie jeder andern Ersenntnis und Cultur allein aus dem Unterricht boberer Naturen begreistich ist, alle Religion also ein der Agent schon Uer Bettigion als der Dafenn schon Uer Bettigion als den Bettigion ist das den Settlesen also in ihrem ersen Dasson schon Uer bertieserung wer; denn was die sonst gangbar

geben bem Sanbeln Dachbruck und sittliche Ber beutung. -

Ich erwähne noch eines andern äußern Gegensates, den die Philosophie gefunden hat, des der Religion. Richt in dem Sinn, in welchem zu andren Zeit Vernunft und Glauben im Widerstreit vorgestellt wurden, sondern in einem, neueren Ursprungs, nach welchem Religion als reine Anschauung des Unendlichen, und Philosophie, welche als Bissenschaft nothwens dig aus der Identität derselben herausgeht, entgegengeseht werden. Wir suchen vorerst, uns diesen Gegensat verständlich zu machen, um nacher zu sinden, woraus es mit ihm abs gesehen sep.

Daß die Philosophie ihrem Besen nach ganz in der Absolutheit ist, und auf teine Beise aus ihr herausgeht, ist eine vielfach ausgesproschene Behauptung. Sie tennt vom Unendlüchen zum Endlichen teinen Uebergang, und ber ruht ganz auf der Möglichkeit, die Besonder beit in der Absolutheit und diese in jener zu bes greifen, weiches der Grund der Lehre von den

Unftigen Bemühungen ber Erbgeschichte ift es vorbehalten, ju jeigen, wie auch jene, in einem Zustand ber Wildheit lebende, Bolter nur von dem Zusammenhang mit der übrigen Welt durch Revolutionen losgeriffene und zum Theif gerfprengte Bolferichaften find . Die der Berbine bung und ber icon erworbenen Mittel der Cak tur beraubt in ben gegenwartigen Buftand jus rutffanten. 3d balte ben Buffand ber Cultus burchaus für den erften des Menfchengeschlechte, . mib die erfte Grundung bet Staaten, ber Bif fenichaften, der Religion und der Runfte für wieichzeitig ober vielmehr für Eine, fo daß bief alles micht mabrhaft gefondert, fondern in der wiftommenken Durchdringung war, wie es einst in ber letten Bollenbung wieder fepn mound.

Auch darauf gründet fich die historische Beziehung der Theologie nicht allein, daß die besondern Formen des Christenthums, in wels chen die Religion, unter uns eriftirt, nur ger schichtlich erkannt werden können.

Die absolnte Begiehung ift, bag in bem

Christenthum bas Universion überhaust ale Coffbides, als moulifies Arich, unipefdiqut Birb, und bag biefe allgemeine Andchanune Beit Stundtaratter beffelben ausmacht. Wolle fortimen Sonnen wit bieg nur im Gegenfas net gen bis Réligion. Gungafachlich bes griechtichen Aftershums einsehen. Wenn ich ber noch ibl teten, vorzüglich ber Inbischen nicht ermabner fo ift es, weil fie in biefer Begiehung beinen Scaonfas bilbet, ohne beswegen, nach meineb Menning, Die Einheitzu fenn. Die Anficht bon viefer hier vollftanbig mitzutheilen, verlauf . ben bie nothwendigen Godanten diefer Unter: fuchung nicht, wir werben fie baber nur beutaus An Samesprechen : ober berühren itommen. Die Muthologie bet Briechen war einer hefchloffene Welt von Opmbolen ber Ideen, welche. veal hur als. Getter angefcaut: werben itennen. Reine Begranzung: von der einen amb unafe thellte Abfolutheit von der andern Getterit das bestimmende Gefet jeber einzelnem Botter geftalt, eben fo wie ber Gotterweit im Bathen; Das Unmbliche murbe nur im Enbliden ans

gefchant umb auf biefe: Beife felbft ber Enblich) foit .mmergeordnet. Die Gotter waren Befeit einer Sobern Datim, bleibende unwandelbare Bakalein: Bane anders ift bas Berhaltnifi eis net Meligion . . Die mif bas Unenbliche unmittett bar mifich felbit gebt, in welcher bas Endliche wicht als Sombal des Unendlichen, qualeich um feiner felbit willen, fondern mur als Allegorie bes orften und in der ganglichen Unterordnung uns teridaffelbe gedacht wird. Das Gange, worin bie Ideen einen: folden Religion objectiv wer hin, if nothwendig felbft ein Unendliches, feine mod :willen Geiten : vollendete und . begrimmer Batt : : bie Geftalten nicht bleibend , fonblern urfdeinend. nicht ewige Maturwefen, fondern histanische Gestalten I in benen sich bas Gibttr liche mar wordbergebend offenbaret, und bereit Affichtige: Erscheimung allein burch ben Glanbes foffachalten werden Bannun Riemals aber in eine ablaiute Gimenwart verwandelt wieb.

Con iDa; wo bas Uneubliche felbst endlich mers ben fann, kann eit unch Wielheit werden; es ist Belytheidmus enbylich: ba, wo es buith das

Endlide nur bedeutet mirb, bleibt es nothmens Dia Gins und es ift tein Polytheismus als ein Rugleichfenn gottlicher Geftalten moglich. : Er entspringt burch Spnthese ber Absolutheit mit ber Begrangung, fo bag in berfelben weber bie Abfolutheit der Form nach, noch die Begran jung aufgehoben wird. In einer Religion wie bas Christenthum tann biefe nicht von ber Bas tur bergenommen werben, ba fie bas Enbliche überhaupt nicht als Opmbol bes Unenblichen und in unabhangiger Bedeutung begreift. Sie finn alfo nur von dem; was in bie Beit falle: bemnach ber Beschichte hergenommen fens and darum ift das Chriftenthum feinem inner fen Beift nach und im bochten Ginne bifter etfin. Reber besondere Doment ber Beit. if Offenbarung einer befondern Seite Gottes, is beren jeder er absolut ift: was die griechtsch Religion als ein Zumal hatte, hat bas Cl ftenthum als ein Dachemanber, wenn gleic bie Beit ber Sonderung bet Erfcheinungen und mit ihr ber Geftaltung noch nicht getommen ift. Es ift icon friber: angebeutet warben, daß

fich Ratur und Befchichte überhaupt als bie reale und ideale Einheit verhalten; aber eben fa, verhalt fich die Religion der griechischen Welt gu, ber driftlichen, in welcher bas Gottliche anfgehort hat, fich in der Datur ju offenbaren und nur in ber Gefchichte ertennbar ift. Matur ift allgemein die Ophare des Ins fichs felbft: Benns ber Dinge, in ber biefe, fraft Der Einbildung des Unendlichen in ihr Endlie ches, als Symbole der Ideen jugleich ein von ihrer Bedeutung unabhangiges Leben haben. Sott wird baher in ber Datur gleichfam erotes bifch. bas Ideale erfcheint burch ein Underes 'als es felbft, burch ein Senn; aber nur in wie fern biefes Gepn für bas Befen, bas Spins Jol unabhangig von ber Idee, genommen wird, ift bas Sottliche mahrhaft eroterifch, ber Ides nach aber efoterifch. In der idealen Belt, alfo vornehmlich ber Geschichte, legt bas Gottliche bie Bulle ab, fie tit bas lautgewordene Dipfles tium bes gottlichen Reiches.

Bie in den Sinnbildern der Ratur lag in griechifchen Dichtungen die Intellectuals

welt wie in einer Rhofbe verschlossen, verhallt im Gegenstand und ununegesprochen im Subi ject. Das Christenthum bagegen ift das geoff fenbarte Mytertum und, wie bas heibelithum seiner Natur nach eroferisch, eben so seiner Natur nach estierisch.

Dit bem Chriftenthum mußte fich eben beswegen auch bas gange Berhaltniß ber Datur und ber ibeaten Welt umtehren, und ible fene im Beibenthum bas Offenbare mar, bagentit Diefe ale Myfterfum jurudtrat, fo niugte tit Chriftenthum vielniehr, in dem Berhaltnif ale bie ibeelle Belt offenbar wurde, die Natur als Geheimniß gurudtreten. Den Griechen mat Die Ratur unmittelbar und an fich felbit abits lich. weil auch ihre Gotter nicht außer: und abernaturlich maren. Der neueren Welt mar fle verfchloffen, weit diefe fie nicht an fich felbft, fondern als Gleichnif ber unfichtbaren und geis ftigen Belt begriff. Die lebendigften Erfchels nungen der Matur, wie die der Glectrictidt unb' ber Rorper, wenni fle fich denitich veranbern, waren ben Alten fann befannt, boer erwetten'

wenigstens unter ihnen nicht ben allgemeinen Enthusiasmus, mit bem fie in ber neueren Welt aufgenommen wurden. Die hochfte Ner nigiasität, die sich in dem christichen Mysticist mus ausdrückte, hielt das Geheimnis der Nastruckte, wielt das Geheimnis der Nastruckte, die fich werdung Gottes für Eins und Daffelbe.

Bich habe fcon anbermarte (im Opfton Des transtendentalen Sdealismus) gezeigt, baß wir überhaupt bren Derioden der Gefchichtei. Die ber Ratur, bes Brbicffale und ber Borfes Sung annehmen muffen. Diefe bred" Stoef bruden biefelbe Stentitat, aber auf verfchiebene Beife aus. Auch bas Schickfal ift Botfehungs aber im Reglen erfannt, wie bie Borfebund auch Schickfal ift, aber im Idealen angeschaut. Die emine Rothmendigleit offenbart fich. if ber Reit ber Ibentitat mit ihr, ale Matur, ma Der Biderftreit bes Unendlichen und Endlichen noch im gemeinschaftlichen Reim bes Enblichen verschloffen rubt. Ov in ber Beit ber fconften Sluthe der griechischen Religion und Doeffer Mit dem Abfall von ihr offenbart fie fich als

Schickfal, indem fle in ben wirklichen Bidere ftreit mit der Frenheit tritt. Dieg war bas Ende ber diten Beit, beren Geschichte eben besmegen im Gangen genotimen als bie tragie iche Periode betrachtet werden fann. Die neue Welt beginnt mit einem allgemeinen Gundens fall, einem Abbrechen des Menfchen von ber Ratur. Dicht die hingabe an diefe feibft ift Die Ginde, fondern, fo lange fie ohne Bemufte feyn bes Segentheils ift, vielmehr bas goibne Beitalten Das Bewuftfepn barüber bebt bie Unfould auf und fobert daber auch unmittel bar die Berfohnung und die freywillige Unter: werfung, in ber die Frepheit als befiegt und flegend jugleich aus dem Rampf hervorgeht. Diefe bewußte Berfohnung, Die an Die Stelle ber bewußtlofen Ibentitat mit ber Matur und an bie ber Entzwenung mit bem Schicffal tritt, und auf einer bobern Stufe die Einheit wiebers berftellt, ift in der Idee ber Botfehung ausger Das Chriftenthum also leitet in der Beichichte jene Periode ber Borfebung ein, wie die in ihm herrschende Anschauung des. Univer

fine, bie Anfebauung beffetten als Befchichte mid mit einer Belt ber Borfehung ift. mis J. Dieß ift die große hiftorifche Richtung Des Ehriftenehnms: bieg ber Grund, marum bie Wiffenschafe ber Religion in ihm von der Ge foichte ungertrennlich, ja mit ihr vollig Eine fenn muß. Jene Sonthese mit ber Geschichte, ohr ne welche Theologie felbst nicht nebacht werden tann, fodert aber hinwiederum gut ihrer Bedim gung die bohere driftliche Anftht, ber , Bes fcichte. 2.1 3 (1.12) (11.150) 19 in ge Der Gegenfas, ber insgemein : mifchen Biftorie und Philosophie gemacht wied, bes Reht nur , fo lange die Gefditchte ale eine Rich he anfalliger Begebenheiten , . ober als biof mut pirifche Mothmendigfeit begriffen wird: bas erfte ift bie gang gemeine Unficht, über bie fich Die andere gu erheben mennt, da fie ihr an Bes fchrantung gleidfi. ift. if Auch bin Gefchichte tommt aus einer ewigen Einheit, und bat ibre Burgel iben fo im Abfoluten wie bie Matur,

oder irgend ein anderer Gegenftand bes Bifi fens. Die Zufälligfeit ber Begebenheiten und

Sandlungen finbet ber gemeine Berftand vor juglich barch bie Bufalligfeit ber Inbivibuen begrundet. 3ch frage bagegen: was ift benn biefes ober jenes Individuum anders, als eben bas, welches biefe ober jene bestimmte Sanblung ausgefährt hat; einen andern Ber griff giebt es von ihm nicht: war also big Sandlung nothwendig, fo war es auch bas Inc bivibuum. Bas felbst von einem noch unters geordneten Btandpunct allein als freb und bemnach objectiv jufallig in allem Sandeln ers fcheinen fann, ift bloß; bag bas Individuum von dem, was verherbestimmt und nothwens dig ift, diefes Bestimmte gerabe ju feiner That macht: abrigens aber und mas ben Erg folg betrifft, ift es, im Guten wie im Bofen, Bertzeug ber abfoluten Nothwendigfeit.

Die empirifche Rothwendigkeit ift nichts anders als eine Art, die Zufälligkeit durch ein Zurudfchieben der Rothwendigkeit ins Unends liche zu verlängern. Wenn wir diefe Art der Rothwendigkeit in der Natur nur für die Ersscheinung gelten laffen, wie vielmehr in der

Beldichte? Met, von höherem Sinn, wird fich bekeden, daß Begebenhaiten, wie die Austbildung des Christenthums, die Wölterwander wing, die Krenzinge und, so viele andere größe Ereignisse, ihren wahren Grund in den emple kreignisse, ihren wahren Grund in den emple kreignisse, ihren wahren Grund in den emple kreignisse, ihren wahren bie man gez wöhnlich daste, ausgiebel haben, die man gez wöhnlich daste, so find sie in dieser Bezies hung wiederum nur die Wertzeuge einer ewigen Ordnung der Dinge.

Was von Geschichte Morhappt; gilt, muß insbesondere von ber ber Religion gelten, name ich daß sie in giner ewigen Porhwendigfeit get gründet; und alfa: eine Conftruction derfelben nöglich fau, wodurch; sie mit der Wissenschaft ber Religion inmigst Gins und verbunden wird.

Die historische Construction des Christens ehums tonn von keinem andern Punct, als der allgemeinen; Inficht ansgehen, das das Universum: Aberhaupt und so auch in wie sern Beschichte ist, nothwendig; nach zwen Sein differenziirt erscheine, und dieser Gegensaß, welchen die neuers Welt gegen die alte macht,

ft für fich jureithend, das Wefen und effe best fonbere Bestimmungen des Christenthums eine justebeit.

Die ifte Belt ift in fo feur wieber bie Maturfeite ber Gefchichte, ale bie in ihr hettr fchenbe Einfeit ober 3ber. Gehn bes lingubl. lichen im Enbliden ift! Der Schliff ber alten Reie und bie Grange einer menen, beren herre . fcenbes Princip bas Unenbliche mar, tonnte nur baburch gemacht werben; daß bas mahre Unenblide in bas Endliche fam, nicht um bies fes ju vergotteen, fondern um es in feiner els genen Deefen Gott ju opfern und baburch ju verithinen. . Die erfte Soes bes Chriftenshume ift Daber insthwenbig ber Denfeigewordene Gott, Chriftus als Sipfel und Ende Der alten Gotterwelt. Auch er verenblicht in fich bas Bottliche, aber er giefe nicht bie Denfcheit in three Sobhetry, fenbern in ihrer Mabrigfeit an, und fieht als eine von Emigleit gwar bes foloffene : aber in der Beit vergangliche Erfchele nung bay lais Brange ber benben Beitett; et. selbst gehe zurud ins Unsichtbare und verheißt.

Ratt feiner nicht bes ins Endliche fommenbe, in Enbischen bleibenbe Beibeip. fondern ben Weifelit bubribeale Drineip & wolthes nielmehr bas Enbiiche jum Unenbiichen gaructführt, und "Mis foldtet bad Sint ber neuen Balt ifte v Strette Antiffisfarente Ibee Anfarfent fich ialle Ber Riminnungen wood Christenthumely Dien Cinhoit Bes : Unenbideminne Endlichen: effectio bunch "vine Symbolitaij wie bie griechische Religion, Burguffellen, oft feiser ibeeligns-Michtung engch unmöglich im Mit Gombolit füllt ins Bubiect gurud / Cambodie nicht angeriich if foudennibloß inhierlich gu fcauende Aufloftes bef Gegenfer Bed bleift taber Dopferium, Gehennif. . Die Gurch unlied hindurch gebende: Antinamie Ags Bibitischen und Batfirliden hebt. Ed allein burd die fubjective Beffinnung : auf ni beide muf einenmbegreifliche Beife als Eing zu bent " Len; ile Cine: folde::fubjostipe: Minbois beil eft ber Bogriff bes Bunbers aus se Der Unipung jer -bet Idee: Afrimach biefer Barfielung ein Buns "ber, ba finde ber Zeft entfieht, sohne ein Wer haltuif ju thoige habenem Reine berfelben tann

auf zeitliche Weise einefteben, tebulfiebas Abfaninte , -d. h. be ift Gotf felbif felderfeloffenbarty und darum ben Begeiff benichfenbarung einfelechthin nothwondigen im Cheifienthum.

Eine Meligion, die als Poefischender Gate tung lebt, bedarfies wenig einer Affattischen Grundlage, als indistrumer offate Vaturchen Getitischen der Getitischen Ge

Die Sobin ofice auf Anfchaumgebes Umsenblichen im Enthebeichen gerichtetenn Meligian muffen weizugeweifen im Sepn actegebende fepn, die Ibbien der emgegengufehren; fir bet alle Symbolit nur bem Subjert angahört, Musenen allein burch handen bejerting gentellen.

Das unfprüngliche Symbol uller Anschauung-Bottes in ihr ift die Geschichte, aber diese ist endlos: unermeßlich, sie muß also dunch eins zugleich unendliche und doch begrünzte Erscheis nung repräsentirt werden, die selbs nicht wird der real ist, wie der Staat, sondern ideal, und die Einheit aller im Geist ben der Ger trenntheit im Einzelnen als unmittelbere Wer genwart duestellt. Diese symbolische Anschauf ung ist die Rieche, als lebendiges Kunstwert.

Wie nun die Sandlung, welche die Einscheit des Unendlichen und Endsichen außerlich ausdrückt, symbolisch heißen kaun, so ist dies selbe, als innerlich, mystisch und Mpsticismus derhaupt eine subjective Symbolis. Wenn die Aeuserungen dieser Anschanungkart sast zu jeder Zeit in der Kirche Weiderspruch und zum Theil Versolgung gefunden haben, so ist es, weil sie das Esserische des Christenthums end terisch zu machen suchen: nicht aber als ob den innerste Geist dieser Religion ein anderer, als der jenen Anschanung ware.

Benn man die Sandlungen und Gebram

Me der Kirche für objectiv symbolisch halten will, da ihre Bedeutung doch bloß mystisch ger füßt werben kann, so haben, wenigstens diesents gen Iden des Chelstenthums, die in den Bogmen symbolisite wurden, in diesen nicht aufgehört, von ganz speculativer Bedeutung zu sein, da iste Symbole kein von Ver Bedeut tung unabhängiges Bekkillist istellist erlangt hiben, wie die der griedlichen Wittholiete.

Beffohnung bes von Gott abgefallenen Enblichen durch seine eigne Geburt in die Ends lichteit, ist der erste Gedanke des Christenithums und die Bollendung feiner ganzen Ansstat bes Universum und der Geschichte dessels ben in der Idee der Dreyeinigkeit, welche eben deswegen in ihm schlechthin nathwendig ist. Bekanntlich hat schon Lessing in der Schrift welche Bedeutung dieser Lebre zu enthülsen gefucht, und was er darüber gesagt hat, ist wielleicht das Spetulativste was er überhaupt geschrieben. Es schle was er überhaupt geschrieben. Es schle was er überhaupt geschrieben. Es schle was er überhaupt

wie Meile weiße samm mege, buß der entge gie wieder der Beite Markes aller Binge ist von in Bertes bas Envliche feitige int wie es in der Boigen Auffchauung Gettes int und welches als ein leidender und ben Wirt hangniffen der Zeit untergeordneter Gott er: scheint, der in dem Gipfel seiner Erscheinung, in Christo, die Welt der Endlichteit schließt und die der Unendlichteit, oder der Herrschaft des Geistes, eröffnet.

Bare es für den gegenwartigen Zweck verstattet, weiter in diese historische Construs ction einzugehen, so würden wir auf die gleiche Weise alle Gegensaße des Christenthums und heidenthums, so wie die in jenem herrschens den Ideen und subjective Symbole der Ideen als nothwendige erkennen. Es genügt mir, im Aligemeinen die Möglichkeit davon gezeigt zu haben. Wenn das Christenthum nicht nur überhaupt, sondern auch in seinen vornehmsten Vormen historisch nothwendig ist, und wir hiere mit die höhere Ansicht der Geschichte selbst als eines Ausstusses der ewigen Nothwendigkeit ver

fie veranstaltet, ben Zeugen macht. Aber auch in diesem Sinne hat die Naturwissenschaft doch nicht jene außere Eristenz, wie 3. B. die Rechtsgelehrsamkeit; sie wird baher zu ben pos sitiven nur in so fern gezählt, als das Wissen in ihr zur außern und offentlichen Pflicht wird. Dieses ift allein in der Medicin der Fall.

Damit haben wir den gangen Körper der postiven Missenschaften in seinem Gegensatz gegen Philosophie, und ben Wiberstreit des absoluten und historischen Wissens in seiner gangen Ausdehnung. Was im allgemeinen über die Behandlung aller besondern Fächer im Geist der Eine und Allheit gesagt wurde, wird erst jest die Probe der Ausführbarteit bestehen, und seiner Möglichteit nach gerechtsertigt wers den mussen.

A construction of the constructio

Reunte Borlefung.

Ueber das Studium der Theologie. **↑** 

Die realen Wiffenschaften überhaupt können von der abfoluten als der idealen allein durch das historische, Element geschieden oder besons dere fepn. Aber die Theologie hat außer dies ser allgameinen Beziehung auf die Geschichte noch eine, die ihr ganz eigenthumlich ist und zu ihrem Wesen insbesondere gehört.

De sie als das wahre Ceptum des Object timmerdene der Philosophie vorzugsweise in spes enlatinen Reen ist, so ist sie herhaupt die böchte Sputhese des philosophischen und histor rischen Wissens und als solche sie darzustellen, ist der Kannetweck solgenden Betrachtungen. Ich gründe die historische Beziehung der Scholagie wicht allein darzust; das der erste Urrsprung der Religion überhaupt, so wie seder andern Ersenntnis und Cultur allein aus dem Alnterricht höherer Naturen begreistich ist, alle Religion als in ihrem erten Pasepr schon Uer kerlieserung wor; denn was die sonst gangbar

wenig kennen, ber sich biese Aufgabe nicht befriedigend ihsen konnte. Man lese nur bie Schriften ber Gelehrten, in welchen der Keim bes Christenthums nicht unt im Indenthalt, sinderthalt, sinderen, der von jenem entstirte, tiachgewied keirist; ja man bedarf besten nicht einmals obgieich, nur biesen Aufanmenhang darzuler gehr, der Gericht bes Jassenmenhang darzuler von der christlichen Geschächtsbucher selbst woch nicht einmal gehörig benutz sind. Giennes, Ehrstus als der Einzeim, rift eine nöstig ber zwistliche Person; und es wat eine absoluse Nothwendigkeit, ihn als symbolische Person und in höheter Bebentung zu sassen.

Will man die Ausbreitung des Christens syums als ein besonderes Wert det gottlichen Vorsehung betrachten? Dan lerne die Zeit kennen, in der es seine ersten Erobezungens muchte, um es als eine bloß etnzelne Erscheid nung des aligemeinen Geistes derselben zur es keinen. Micht das Christenthum han deben. erichaffen, sondern es selbst war nur eine vorr

wednrch er ausgesprochen wurde. Das romie sche Reich war Jahrhunderte zuvor reif zum Christenthum, ehe Canstantin das Kreuz zum Onsier der neuen Weltherrschaft wähltes; die vollkte Befriedigung durch, alles Reußere scher ta die Sehnsucht nach dem Juneum, und Um schabaren herbey, ein zerfallendes Reiche, des sen Wacht pum Objectiven, das Ungläck der Jeis mußten die allgemeine Empfänglichkeit sie sie Weligion schaffen, welche den Wenschen an das Ideale zurürwieß, Berläugnung sehre und zum Siele machte.

Die christichen Religionstehrer tonnen teine ihrer historischen Behauptangen rechtt fertigen, ohne zwor die hohere Ansicht, der Geschichte selbst, welche durch die Philosopphie wie durch das Christenthum vorgestscheiben ist, zu der ihrigen gemacht zu haaden. Sie haben lange geung mit dem Upe glauben auf seinem eigenen Boden getämpste, anstatt diesen, als den Standpunct, auf well.

i er Aeht, feibst anzugreifen. 3fr Satty Binten fie ben Blaturaliften fagen, Benichtungsweife, bie ihr annehmt, voll? tonimm Recht, ... und munfere Anficht foliem. te ein: bag ihr auf euerm Stanbyunct richtle Methetien Bir laugnen nur biefen felbft ober laft fen ihn ale einen bloß untergeordneten gettent Er ift berfeibe Ball wie mit bem Empiritang Der beit Philosophen unwidersprechlich beweiß dies alles Wiften mir durch die außere Mothe wendigfeit ber Einpulete gefeht ift. ... 1827/107 Daffelbe Berhattnif findet wben ifo im Ardebung aller Dogmen ber Theologie fatt. Bon ber Ibee ber Drepeinigfett ift est tiar; Saffifit, nicht fpecialists aufgefaßt, überhaupt Mine Sinn ift. Die Monfchwerbung Gottes in Brifto beuten bie' Theologen eben fo eme wittids. namlich bag Gott in einem beftfantit sen: Moment ber Beit menfchtiche Datur aus genommen habe... woben folechterbinge michte gulibenten fein tann, barBett emig aufel aller Beit, ift. Die Denfchwerbung Sotter ift alfo eine Menfchwerdung von Emigfeit. "Det

Menich Christus ist in der Erscheinung nur der Gipfel und in so fern auch wieder der Unsang berfelben; denn von ihm aus sollte sie badurch sich sortsehen, das alle seine Nacht folger Gieder eines und desselben Leibes was rass, von dem et das Haupt ist. Daß in Christo zuerst Gott wahrhaft objectiv geword den, zeugt die Geschichte, denn wer vop ihm hat das Unendliche auf solche Weise ges offenharet?

Weit die historische Kennenis nur immer zur rückgeht, schon zwey bestimmt verschiedens Strome von Religion und Poeste unterscheide bar sind. der Eine, welcher, schon in der Indischen Religion der hernschende, das Inv tellecmalipsem und den altesten Identismus überliesert hat, der Andere, welcher die rear listische Ausicht der Welt in sich faste. Jener hat, nachdem en durch den ganzen Orient gestossen, im Christenthum sein bleibendes Beet gefunden, und mit dem für sich unfruchts baren Boden des Occidents vermischt, die

Gebarten ber fpateten Welt erzeugt; ber ant bere hat im ber griechischen Mythologie burch Erganzung mit ber entgegengesehten Einheit, bem Iboalischen ber Kunft, die höchste Schöns heit gebohren. Und will mon die Regunges bes entgegengesehten Pols in ber grechischen Bilbung für nichts rechten, die myklischen Biewmente einer abgesonderten Urt der Paeke, die Berwerfung der Mythologie und Berbanzung der Dichter durch die Philosophen, von namlich Plate, der in einer ganz fremden und entfernten Best eine Prophezenhung des Christenthums ist?

Aber eben, daß das Christenthum schon vor und außer demselben eristirt hat, beweist die Rothwendigkeit, seiner Idee, und daß auch in dieset Beziehung koine absoluton Ges gensähe existiren. Die christischen Missonarien, die nach Indien kamen, glaubten den Bewohe hern etwas Unerhörtes zu verkündigen, wenn sie lehrten, daß der Gott der Christen Menich geworden sep. Jene waren darüber nicht vers wundert, sie bestritten die Fleischwerdung Gew

tes in Christo taineswege und fanden bloß feltsam, daß ben den Christen unt Sinnal geschehen fep., was sich ben ihnen oftmals und in steter Biederholung gutrage. Man tann nicht idugnen, daß sie von ihrer Relis gion mehr Verstand gehabt haben, wie die christischen Missionarien von der ihrigen.

Die historische Construction bes Christens thums tann wegen biefer Universalität seiner Idee nicht ohne die religiose Construction ber ganzen Geschichte gebacht werben. Sie ist also eben fo wenig mit dem, was man bist ber allgemeine Religionsgeschichten genannt hat, (obgleich von nichts weniger als Relis gion darinn die Rede is), als mit der pars tiellern Geschichte der christlichen Religion und Kirche zu vergleichen.

Eine folche Conftruction ift fcheu an fich feibst nur der hohern Erkennmisare möglich, welche sich über die empirische Berbettung ber Dinge erhebt; sie ist also nicht ohne Phis insophie, welche bas mahre Organ bet These

logie als Biffensthaft ift, worinn bie hochften Storen von bem gottlichen Befen, tur als bem Bertzeug und ber Gefchichte als ber Diffeubarung Gottes objectiv merben. Es wird vonlifelbft niemand die Behauptung ber fpeculativen Bedeutung ber voenehmften Lehe ren der Theologie mit der Rantischen verwechs feln, beren Sauptabficht am Ende allein bars auf geht, bas Positive und Biftorifche aus bem Chriftenthum ganglich ju entfernen und jur reinen Bernunftreligion ju lautern. mabre Bernunftreligion ift , einzufeben , nur zwen Erfcheinungen ber Religion über: haupt find, bie wiffliche Raturreligion, welche nothwendig Polytheismus im Ginn der Gries den ift, und bie, wolche, gang fittlich, Gott in der Gefchichte anfchaut. In der Kantis fchen Lauterung ift auch feinesweges ein fpes alativery fondern iein meralischer Sinn jes pen Lehren beabsichtigt, .. wodurch ber empiris fce Standpunct im Grunde nicht verlaffen, auch die Bahrheit derfelben nicht an fich, fons bern allein in ber fubjectiven Begiebung, moge

(hout

ticher Motive der Sittlichkeit angenommen, wird.

Wie der Dagmatismus in der Philososphie ist der gleiche in der Theologie ein Werschen desten, was nur absolute gekannt werzen den kann, auf den empirischen Seskatspunct des Verstandes. Kant hat weder den einen noch den andern in der Wurzel angegriffen, da er nichts positives an ihre Stelle zu sehen wuste. Insbesondere nach seinem Porschlag, beym Bolksuntericht die Bibel woralisch ausz begen, hieße nur die smpisische Erscheinung des Christenthams zu Zwecken, die ohne Wissebeutung gar nicht erreicht werden können, ges brauchen, maben nicht sich über diesalbe zur Ibee erheben.

Die erften Bucher ber Geschichte und Behre des Christenthums sind felbst nichts, als auch eine besondere; noch dezu unvollkommung Kricheinung desselben; seine Idee ist nicht in diesen Buchern zu suchen, deren Werth erst nach dem Maaß bestimmt werden muß, in welchem sie jene ausdrucken und ihr angemes

fen find. Schon in dem Geiste des Selbens bekehrers Paulus ist das Christenthum etwas anderes geworden, als es in dem des ersten Stifters war: nicht ben der einzelnen Zeit follen wir ffehen bleiben, die nur willtuhrt lich angenommen werden tann, sondern seine ganze Geschichte und die Welt, die es get schaffen, vor Augen haben.

Zie ben Operationen der neueren Aufklat
reren, welche in Bezug auf das Christens
thum eher die Auskläreren heißen könnte, ges
hört allerdings auch das Borgeben, es, wie
man fagt, auf seinen ursprünglichen Sinn,
feine erste Emsacheit zurückzuführen, in wels
cher Gestalle sie es auch das Archtistenthum nens
nen. Man sollte denken, die ciektlichen Res
Agionstehrer mußten es den hatestigen Ins
halt der ersten Religionsbacher so viel specus
lativen Stoff gezogen und biesen zu einem
System ausgebitdet haben. Bequemer mig
es sreplich seyn, von dem scholastischen Wast
ber alten Dogmatik zu reden, dagegen popus

ihre Dogmatifen zu schreiben und sich mit der Splbenstecheren und Warterklarung zu beschäft tigen, als das Christenthum und feine Leht ven in universeller Beziehung zu fassen. Man kan sich indessen nicht des Gedankens erweht zen, wilch ein hinderniß der Vollendung die sogenannten biblischen Bucher für dasselbe ges wesen sind, die an acht religiösem Gehalt keine Vergleichung mit so vielen andern der früheren und späteren Zeit, vornehmlich den Indischen, auch nur von ferne aushalten.

Man hat dem Gedanken der Gierarchie, dem Bolt biese Bucher zu entziehen, eine bioß politische Absicht untergelegt: er möchte wehl den tiefern Grund haben, daß das Chris stenthum als eine lebendige Religion, nicht als eine Margangenheit, sondern als eine ewis ge Gegenwart sortdaure, wie auch die Wuns der in der Lieche nicht aufhörten, welche der Protostantismus, auch darinn inconsequent, nur als vas Zeiten geschehen zuläst. Eigentlich waren es diese Bücher, die als Urfunden, deren bloß die Geschichtsorschung, nicht aber

ber Glaube bebarf, beftanbig von neuem bas empirische Christenthum an die Grelle ber Ibee gefet haben, welche unabhangig von ihnen bestehen fann, und lautet burch bie gange Gefchichte ber neuen Beit in Bergieich mit der alten, als durch jene verfundet wird, mo fie noch fehr unentwickelt liegt.

Der Geift ber neuen Zeit geht mitifichte barer Confequent auf Bernichtung aller bibft endlichen Formen und es ift Religion, ihn auch hierin du ertennen. Bach biefem Gefet mußt te ber Buftand eines allgemeinen und bffentlis den Lebens, ben Die Religion im Chriftens thum mehr ober weniger erreicht, hatte, vers ganglich fepn, ba er nur einen Theil ber Ablichten bes Betigeiftes realiftet barfellte. Der Protestantismus entfrant und wat and Jur Beit feines Utfprunge eine neue Burnte führung bes Geiftes jum Unftimilicon, bbs gleich biefes bloß negative Befferen, außere bem baß es bie Bretigfeit : in ber : Entr wickelung des Chriftenthums aufhob, nie eine positive Bereinung und eine außere spen

bolifche Ericheinung verfelben, als Rirche. fchaffen; tonnte. , In Die Stolle ber lebendie gen Anctoritat trat bie andere, tobter in auss gefterbnen Sprachen gefdriebener Bucher, und ba biefe ihrer Ratur nach nicht bindend fenn tounte geine viel unwurdigere Oclaveren, bie Abhangigfeit von Opmbolen, bie ein bloß menfditches Ansehen fur fich hatten. Es wan pothwendig, bag ber Protestantismus, ba er feinem Begriff nach antiuniverfell ift, wiec' berteit Gecten gerfiele und baff ber Unglaube Aib ans bie einzelnen Bormennund bie empiris fibe. Erlicheimung heftete : bar bie gange Relie gion) auchiefe gewiefen mare? ung Micht geiftreich aber-ungläubig, nicht" docing mut boch auch nicht wifig und frivol abnlick ben Unfeligen, wie fie Dante im Bore grund ber Solle eriffiren lagt, Die weber res bellifch igegen Gott noch tren maren, die der Simmel ausftieß und bie Bolle nicht aufnahm, weil aud die Berbammten teine Ehre von ihr nen haben murben, haben amornehmlich deuts fco: Gelehrte, mit Bulfegeingr fogenannten

ber Glaube bedarf, beständig von neuem bas empirische Christenthum an die Stelle der Idee geseht haben, welche unabhängig von ihnen bestehen tann, und lautet durch bie ganze Geschichte der neuen Belt in Bergfeich mit der alten, als durch jene vertundet wied, wo sie noch sehr unentwickelt liegt.

Der Geift ber neuen Beit gehf mit'Achte barer Confequent auf Bernichtung aller bloff endlichen Formen und es ift Religibn, ihn auch hierin ju ertennen. Dach biefem Gefes muße. te ber Buftand eines allgemeinen und öffentlis chen Lebens, ben die Religion im Chriftens thum mehr ober weniger erreicht hatte, vers ganglich fenn, "bater nur einen Ebeil ber Absichten bes Betrgeiftes realiftet barftellte. Der Protestantismus entftanb und mar auch gur Beit feines Urfprange eine neue Burutte führung bes Geiftes jum Unffinlichen; bbs gleich biefes blof negative Beftieben, 'außere bem baf es bie Stetigfeit im bet "Entr" wickelung bes Chriftenthums aufhob, nie eine positive Bereinung und eine außere font

bolifche Ericheinung berfelben, als Rirche Schaffen, tonnte. . In bip Stoffe ber lebendie am Anctoritat trat bie andere, tobter in auss gefterbnen Sprachen gefdriebener Bucher, unt ba biefe ihrer Ratur nach nicht bindend fenn fannte geine viel unwurdigere Oclaveren, Die Abhangigfeit von Opmbolen ... Die ein bloß menfchitches Ansehen fur fich hatten. Es wan nothwendig, bag der Protestantismus, ba er feinem Begriff nach antimiverfell ift, wies berte the Gecten gerfiel und baffaber Unglaube fich anodie einzelnen Bormen nund die empiris fiche Erscheimung heftete, bar bie gange Relig gion) auchiefe gewiesen ware? ung Bide geiftreich aber... ungläubig, nicht fremen und doch auch nicht wißig und frivol abnlick ben Unfeligen, wie fie Dante im Bore grund ber Solle eriffiren lagt, die weder res bellifch aegen Gott noch tren waren, bie ber himmel ausstieß und die Solle nicht aufnahm, weil aud die Berdammten teine Ehre von ihr nen haben murben, haben anvornehmlich beuts fco Gelehrte, mit Bulfegeingr fogenannten

binden: fo ift barinn auch die Möglichkeitzgeges ben, es historisch als eine gottliche und absolute Erscheinung zu begreifen, affo die einer wahm haft historischen Wiffenschaft der Neligion, oder der Theologie.

Andrew Color of the Angelon of the Color of

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

John March 18 Comment of the Comment of the

Reunte Borlefung.

Ueber das Studium der Theologie.

gefunden Eregefe, einer aufflarenben Dfocho: togie und fchiffen Moral, alles Speculatise and felbit bas fubitetto : Sparbolifthe aus bem Christenthum entfornt. Der Glaube en feine Sottlichfeit wurde auf empirifche biftveifche Argumente gebaut, bas Bunber ber Offens Barang in einem fehr handgreiflichen Birth burch andere Bunber bewiefen. Da bas Gottliche feiner Rame nach empirifch webes erfennbar noch bethonftrabel ift, fo hattet Biemit die Ratifraliften gewonnenes Spiels Dan hatte fcbin mit ihnen unterhandelt, als Inan die Untersuchungen über Die Mechtheit ber driftlichen Bacher, ben Bemeis ihrer Einigebung aus einzelnen Otellen gini: guns Udment ber Chevlogie machte. Die Burdete weifung auf ben Duthftaben einiger Bucher innehte nothwendig, bag bie gange Biffens fdinft fich in Philologie und Auslegungstung vermanbeite, woburth fie eine ganglich profane Srient geworben ift, und, wo man bas Dals labinin ber Methegidubigfeit in ber fogename ten Sprachtennitrif fucht, ift bie Theologie

am tiefften gefunken und am weitesten von ihr ver Joes entfernt. Hier besteht eine Haupts dunft darin, so viel Wunder als möglich aus der Bibel weg ober heraus zu erklaren, web der ein eben so tiefen sumirischen, nicht dies umgekehrte, aus biefen empirischen, nicht der Religion zu beweisen. Back hilft es, noch so viele hinvegzuschäffen, wenn es nicht mit Meh indylich ist, dem auch nur Eines würz der, wenn diese Beweisart Aberhaupt. Sinn hätte, so viel wie einfend beweisen.

Bu biefem philologischen Beitreben hat fich bas pfychologischen gefett, indem man sich frose Mabe gehrbeit, biese Stablungen, die Affender Judische Fabeln find, ersunden nach ver Anleitung meffichtischer Weistagungen des allein Testaments, (Aber welche Quelle die Uriffen, ini bem sie hinzusehen: es habe geschehen mußten, damit erfüstet würde, was geschrieben kehe); aus psychologischen Tauschungen begreift ich zu machen.

"Werbunden hiemtt ift die beliebte Berswässerungs, Methode, fraft; welcher, unter bem Bormand, diefes oder jenes feven nur Redensarten orientalischen Schwulftes, die fachen Begriffe des behaglichften gemeinen Berstandes, der modernen Moral und Rells gion in die Urtunden hinein erklart werden.

Bulett hat fich diefe Entfornung ber Bif fenschaft von ber Opeculation auch auf ben Bolfsunterricht verbreitet, welcher rein mog ralisch, ohne alle Ideen feyn sollte-Die Moral ift ohne Zweifel nichts auszeichnendes bes Chriftenthums; um einiger Sittenfpruche willen, wie die won der Liebe bes Rachften u. f. w. wurde es nicht in der Belt und ber Befchichte existirt haben. Es ift nicht bie Schuld biefer gemeinen Monfchenverftanbigfeit, wenn, jenes moralifche Dredigen; fich nicht noch tiefer ferabgelaffen und ju einem beonomischen geworden ift. Die Prebiger follten wirklich ju verfchiedenen Zeiten Landwirthe, Aente und was nicht alles fepu, und nicht allein die Ruhpocken von ber Rangel empfehlen, fondern

auch bie beste Art Kartoffeln zu erziehen,

bas Sudium diefer Biffenschaft gir fagen nbe thig fchien; nicht andere, als gurch ben Ges genfat gegen die herrschende Art desselben beutlich ju machen höffen konnte.

Die Gottlichkeit des Christenthums kann schlechterdings auf teine mittelbare Weise, sons bern nur eine unmittelbare und im Zusams menhang mit der absoluten Ansicht ber Ger schitchte erkannt werden. Deshalb ist unter andern der Begriff einer mittelbaven Offenbag rung, außerdem baß er nur zum Behuf eit ner Zweiseheutigkeit in der Rede ausgedacht ift, ein durchaus unguldsiger, da er gang empirisch ist.

Bas an dem Studium der Theologië wirklich bloß Sache der Empirie ift, wie die fritifche und philotogische Behandlung der ersten driftlichen Bucher, ist von dem Studium der Bissenschaft an und für sich gang

abjufonbern. Auf Die Auslegung berfetben tonnen die hoheren Ideen teinen Einflufe ben ben, Diefe muß gam unabhangig wie bew jedem andern Schriftsteller gefchehen, mo nicht gefragt wird, ob bas, was er fagt, vers nunftgemäß, chiftbrifd, mahr ober religies ift; fondern ob er es wirklich gefagt, hat. Sim wiederum ob biefe Bucher :: acht. ober anacht, bie barinn enthaltenen, Erzählungen mirkliche unentftellte Facta find, ab ihr Sinhalt felde ber Abee bes Chriftenthums angemeffen, 40 ober nicht, fann au ber Realitat berfelben wichts andern, ba fie nicht von biefer Gins gelheit abhangig, fondern allgemein und abe folut ift. Und fcon langft, wenn man niche bas Chriftenthum, felbft als bloß zeitliche Ere scheinung begriffen batte, mare bie Auslegune fren gegeben, fo bag mir in ber hiftorifchen Butdigung biefen für bie erfte Beschichte bel felben fo wichtigen: Urfunden fcom viel weie ter gelangt fepn, und in einer fo einfachen Bade nicht bisigieht noch fo viele Ummege und Bermidelungen gefucht murben. ...

Das Befontliche im Studium ber Thea ligie ift die Berbindung der fpokulativen und hiftorifchen Conferuction bes Christenthums und feiner vornehmften Lehren.

2017: Swar an bie Stelle bed Groterifchen und Buchflablithen bes Christenthums bas Efore rifche und Geiftige treten ju laffen : biefett Boginnen wiberfpricht allerdings die offenbare Abficht bet fruheften Lehrer und ber Rirche felbft, ba diefe wie jene ju jeder Beit barus ber leinverftanben waren; fich bem Eindrins gelt alles beffen, was nicht Sache aller Dens fden und vollig exoterisch fenn konnte, ju wit berfeben. Es beweift ein richtiges Befühl, ein ficheres Bewußtfenn beffen, mas fie woll fen mußten; in den erften Granbern, wie in ben fpatere Sanptern bes Chriftenthums bag fie mit Ueberlegung entfernten, was bet Deffentlichkeit beffelben Gintrag thun fonnta und es ausbrudtich als Sarefis, als ber lind verfalltat entgegenwirfend, ausschloffen. Gelbit unter demjenigen, die ju ber Rirche und bem

Orthodoren gehörten, erlangten boch die, weische am meisten auf den Buchstaben brangen, die haben eigentlich bas Christenthum als universelle Religionarform erschaffen. Nur der Buchstabe des Oceichentes konnte dem vom Orient kommenden idealen Princip einen Leib und die außere Gestalt geben, wie das Licht der Sonne nu in dem Stoff der Erde seine herrlichen Ideen ausgebiert.

der eben bieses Berhaltnis, welches ben ersten Formen des Christenthunis den Ursfprung gab, tehrt, nachdem jene dem Gesseh der Endlichteit gemäß zersallen sind, und die offenbare Unmöglichteit ist, das Christens thum in der exoterischen Gestalt zu behaups ten, auft Neue zunick. Das Stoterische muß atso hervortreten und, von seiner Julie des spett aller Bildung und Erschaffung wird es in neue und daurendere Formen kleiden, da es an dem dem Joeiden eutgegengesehren Stoff

imfifie, fichfternifter n Decibent, und i Driget fich ifft Einer jund aberfelbigen Bildung mabe gentide ifindic i und i Merall & wo Gentgegangefebte : flif berühren :: nettes Leben jentgundet mird. Die Geift der neueren Welt hat in ber Schonunge losigleit, womit er auch die fconften aber enblichen Formen , nach Burudgiehung ihres Lebensprincips, in fich zerfallen lief, hine langlich feine Absicht offenbart, bas Unende liche, in ewig neuen Formen ju gebahren. Daß er das Christenthum nicht als einzelne empirische Erscheinung, sondern als jene ewige Idee felbst wolle, hat er eben fo flar bezeugt. Die nicht auf Die Bergangenheit eingefchrant, ten, fondern auf eine ungemeffene Beit fich etr firecenden Boftimmungen bes Chriftenthums laffen fich deutlich genug in der Poefle und Philosophie ertennen. Jene fodert Die Relis gion als die oberste, ja einzige Möglichkeit auch der , poetischen Berfohnung : Diefe hat mit dem wahrhaft spetulativen Standpunce auch den der Religion wieder errungen, den Empfrismus und ihm gleichen Naturalismus

nicht bioß partiell, fondern allgemein aufger hoben, und die Wiedergeburt des efotetischen Spriftenthams, wie die Verkindigung des alle foliten Evangellum ip fich vorbereitet.

15 William Control การสุดเทาสายสมาชิงสมาชิงสมาชิงสายสายสาย ு <sub>(1986</sub> இருந்து சூர் என

## Zehnte Borlefung.

Ueber das Studium der Historie und der Jurisprudenz. ack rod mich and but we in

Wie das Absolute selbst in der Doppelgestalt der Ratur und Geschichte als Ein und Dassell bige erscheint, zerlegt die Theologie als Indisserenzpunct der realen Wissenschaften fich bien der einen Seite in die Historie, von der andern in die Naturwissenschaft, deren jede thren Gegentstand getrennt von dem anderif und Wien damis auch von der obersten Einheit beträchtet?

Dief verhindere nicht, bag nicht jebe beri felben in fich ben Centrulpmet herftellen; und fo in bas Urwiffen juruttgeben tontell off

Die gemeine Bortefling der Dieite unt Geschichte ift, daß in jener Aled dies ettiplete fiche Rorhwendigfeit, in diefer ales butch Treve heit geschehe. Aber eben dieß sind selbsti wie die Formen oder Arten, auflet bem Abstituten gu feyn. Die Geschichte ist in so fern die hohers Potenz ber Natur, als sie im Jealen was drückt, was diese im Realen: beim Besen mach aber ist ebendeswegen dassette in Behow, inne

verandert burch die Bestimmung ober Poteng, unter der es gefest ift. Ronnte im bepben bas reine Un: fich erblickt werden, fo wurden wir baffelbag was in ber Gefchichte ibent , in det Matur raal vargebildet erfennen .- Die Frenheit, als Ericheipung, tann nichts erichaffen : es ift Ein Universum, meldes die zwiefache Form der abgebildeten Belt jede für fich und in ihrer Art ausdrückt. Die vollenhete Relt ber Geschichte ware bemmach felbft eine ibeale Matur, ber Staat, old her duffere Organismus einer in ber Brepheit felbg erreichten Barmonie ber Moebwens bigfeit, und ber Frepheit. Die Gefchichte, fo fern fie bien Prihung biefes Bereins jum pors anglichfier Gegenstand bat; ware Geschichte im cugenn Cinn bes Bortes. Die Frage, welche une bier junachft ente gegenkommt, namlich of Siftorie Biffenschaft feyn tonne? fcheint wegen ihrer, Bedutwortung feinen Zweifel augniaffen. Wenn namlich Sifforie, als folche, und von diefer ift bie Robe , ber letten entgegengefett ift, wie im Borbergeiten allgemein angenommen wurde.

fo ift Kar, baß sie nicht selbst Wissenschaft fepn tonne, und wenn die realen Wissenschaften Sput, wesen des Philosophischen und historischen find, so tann ebendeswegen die Sistoris selbst nicht wieder eine solche sepn, so wenis als es Philosophie sepn tann. Sie trate also in der letten Perichung mit dieser auf gleichen Rang.

14m bioleg, Berhaltniff-noch bestimmter eine guschemmigmeideiben, mir bie perschiedenen Standpuncte, auf welchen Siftorie gebacht werden tonnte.

Der höchte, der von une in Wonderges benden erkannt wurde, ist den religiese ober derjenige, in welchem die genne Beschichte als berienige, in welchem die genne Beschichte als sert den Ropfehung begriffen mirhi. Das digt sen nicht: in der Aisterie eile solden geliend ger macht werden tonne, solgt paraus, hast er van dem philosophischen nicht wesentich verschieden ist. Es verkeht sich als ich biemit weder die kei ligibse noch die philosophische Construction der Assistate läugur; allein jene gehört der Sheeles

gfe, biefe ber Philosophie an, und ift von bee Biftotie als folder nothwendig verfchieben.

Det' entgegengefehte Standpunet bes'als foluten ift ber einpirifche, welcher iblebet amen Beiten boe. Die ber reinen Aufnahme und Auss mittlung bes Gefchebenen, welche Sache bes Ges fchichtforfchere tft, ber von dem Biftoriferale fale den nur eine Seite reprafentirt. Die ber Bers bindung des empfrifden Stoffe nach einei Bers Ranbes & Shentitat, oder, weil bie lettere nicht in den Begebenheiten an und fur fich felbft lief gen tann, indem diefe empirisch viel mehr jufale lig und nicht barmonisch erscheinen, ber Ans bronging nath einem burd bas Subject entwors fenen Smett, ber in fo fette Vivertifch ober pos litifc ffici Diefe Bthandlung! ber Geschichte in gang bestimiliter, nicht allgemeinet Absicht, ift, was, ber von ben Alten festgefesten Bebouk tung sufolge. Dit pragmatifche beift. Go ift Polybine, ber Ref Aber biefen Begriff ansbrucke lich ertlatt, pragmarifd wegen ber gang ber ftimmten auf bie Tednit Des Rriegs gerichtes ten Ablicht feiner Gefchichtsbucher: fo Tacitus, weil er Stheier vor Schritt an bem Brefall des romifchen Staats die Bittungen der Sittenles figteit und des Defpotismus barftellt.

Die Modernen find geneigt, ben pragmas tifcheil: Beift fur bas Sodifte in ber Diftorie gu Balten und gieren fich felbft untereinanber mit bien Dradicat beffelben, als mit bem arbften Liber eben wegen ihrer fubiectiven Abr . Bandigfeit wird Biemand, ber Ginn hat; die Datftellungen ber benben angeführten Wei fchichtlichreiber in ben eeften Rang ber Biftorie Ben ben Deutschen hat es nun übers bieß mit dem pragmatifchen Geift in ber Regel die Basondinis, wie ben bem Ramulus in Goes the's Rauft : "Bas fie ben Beift ber Beiten nens" ven ift ihr eigner Gelft', worinn bie Beiten fich bespiegeln." In Griechenland ergriffen bie erhabenften, gereifteften, erfahrunasreichken Beifter den Griffel der Befchichte, um fie wie mit ewigen Chatafteren ju fchreiben. Derodor tus ift ein mabrhaft Domerifcher Ropf, im Thuephides concentrirt fich die gange Bilbung bes Beriffeifchen Beitalters gu einet gotte

ficht einer barnach geordneten Geschichte nicht fowohl eine weltburgertiche als eine burgerliche heißen mitfte, ben Fortgang namlich ber Menfchheit zum tuhigen Berteht, Sewerbe und handelsbetrieb unter sich, und dieses sos nach überhaupt als die hochsten Früchte des Brenschenlebens und seiner Anstrengungen dars züstellen.

Es ift tiar, daß, da die bloke Bertnüps fung der Begebenheiten nach enwirticher Rothe wendigfeit immer nur pragmartich fenn tann, die hiftorie aber in ihrer höchsten Idee von aller subjectiven Beziehung unabhängig und befrent fenn muß, auch überhäupt der eins pfrische Standpunct nicht ber höchste ihrer Darstellungen seyn tonne.

Auch die wahre Historie beruht auf einer Synthesis des Segebenen und Wirklichen mit vem Ibealen, aber nicht durch Philosophie, da diese die Wirklichkeit vielmehr aushebt und gang ibeal ist: Historie aber gang in jener und doch zugleich steal seyn soll. Dieses ist niegend als in der Aunst möglich, wilche das Wirkliche

gang besteben Hist wie die Bulbne geale Sei gebenheiten ober Geschichten, aber in einer Bole gebenheiten ober Geschichten, aber in einer Bole bruck der höchsen Ibeen werben. Die Kunst also ist es an makurch, die Otsorie unsubem sie Bisselsen erhoben wird, auf das höhere Wehiet des Ihealen erhoben wird, auf dem die Wissens schaft sieht; und her dritte und absolute Stande punet der Sissene, ist, dempach der der historie sieht Kunst.

Bei wirberenbechteiten in beibeit peffelben 34

Es versteht sich, daß der historifer nicht, einer permennten Aunst zu lieb "hen Stoff der einer permennten Aunst zu lieb "hen Stoff der Seschichte verändern kann, dezen oberfies Gen Geschenteit fepn soll Seen so weine Lann den wirklichen Zusammenhang der Begebenheit een vernachlässige, es hat vielmehr hiermit gant dieselbe Bewandtniß, wie mit der Ber grundung der Pandlungen im Prama, wo word bie einzelne and der verherzehlenden und

gulest alles aus ber ersten Synthesis mit Rothenweitel entspringen muß, bie Aufeinandere stille feber nicht entstillch, sondern nut aus einer höhern Ordnung ber Ofnge begreiff lich seyn muß. Erst dann erifalt die Geschicht ihre Wollendung für die Witnurft, weim die enwirtschen Ursachen, indem fie den Berstalle bestriebigen, lits Wertzeuge und Mittel ver Enstault werben. In folder Darstellung kinnt die Geschichte die Wirtung des gebsten und explainen verben. In folder Darstellung kinnt die Geschichte die Wirtung des gebsten und explainenwurdigften Denma nicht versehlen, das nur in einem unendlichen Geiste Utblister Eine Utblister Eine

Sie hiben bie Pilivete" auf die gleiche Stafe mit ber Kunft giefekt. Aber, was biefe barfiellt; Mr immer eine Ibenktift der Rodis wendigkeit und Frenheit, und diefe Erfcheinung, wornehmlich in der Trafbble, ift der eigenkliffe Gegenstand unferer Bewanderung? Blefe felle Ibenenklit aber ift zugleich der Standpunct bet Philosophie und felbst Verligion für die Sie schiebe, da diese in der Worfehung nichts and

Die das Absolute selbst in der Doppelgestalt der Ratur und Geschichte als Ein und Daffele bige erscheint, gerlegt die Theologie als Indisser rempunct der realen Bissenschaften fich bin der einen Seite in die Historie, von der andern in die Naturwissenschaft, deren jede thren Gegenstand getrennt von dem anderit und Wich damis auch von der obersten Einheit vertächtet. Dies verhindert nicht, das nicht sete ders selben in sich den Centrulpmet herstellen, und so und bas Urwissen zundrießen kentell und

Die gemeine Borftefinis ver Mariue und Geschichte ift, daß in jener alles ditte effent eineles bette effentete fiche Mothwendigfeit, in dieser alles dutch Treps heit geschehe. Aber eften bieß sind selbst mit die Formen oder Arten, auffet bem Absolchten zu feyn. Die Geschichte ist in so seen die Höhers Potenz ber Natut, als sie im Jealen auss drückt, was diese im Realen: bem Wesen mach aber ift ebendeswegen basselbe in Behow, inne

verandert burch bie Bestimmung ober Poteng. unter ber es gefest ift. Ronnte in bepben bas freine In: fich erblickt werden, fo wurden wir baffelbe... was in ber Gefchichte ibent, - in det Matur real vorgebildet ertennen. Die Frepheit, als Exideipung. tenn nichts erichaffen : es ift Ein Uninenfum, malches bie zwiefache Farm ber abgebildeten Belt, jede für fich und in ihrer Art ausbrudt,... Die pollenhete Beit ber Geschichte ware bemmad felbft eine ibeale Matur, ber Staat, old hen auffere Organismus einer in der Brepheit: felbf erreichten Sarmonie ber Rochwens bigfeit, und ber Brepheit. Die Beichichte, fo fern fie bie Bilbung biefes Bereins jum vors phalichfien Gegenstand bat, ware Geschichte im appenn Chap bes Bortes. The state of the sta Die Frage, welche uns bier junachft ents gegenkommt, namlich ob Siftorie Biffenfchaft feyn tonne? fcheint wegen ihrer. Beautworung feinen Zweifel jugniaffen. Wenn namlich Sifforie, als folche, und von diefer ift bie Robe, ber letten entgegengefett ift, wie im Borberachenben allgemein angenommen murbe,

fo ift Mar, baß sie nicht selbst Wissenschaft sepn tonne, und wenn die realen Wissenschaften Sput. thesen des Philosophischen und Distorischen find, so tann ebendeswegen die Sistoris selbst wicht wieder eine solche sepn, so wenis als es Philosophie sepn tann. Sie trate also in der letten Kezichung mit dieser auf gleichen Rang.

Um biefen Berhaltnif noch bestimmter eine guseben, mir bie perfchiebenen Standpuncte, auf welchen Siftorie gebacht werden tonnte.

Control of the State of the Control of

Der höchke, der von uns im Borberget benden erkanne wurde, ist den religiese oben derjenige, in welchem die genne Beschichte als Bert der Borsehung begrissen mirtig Das dies ser der Borsehung begrissen mirtig Das dies ser der Borsehung begrissen sie, solder geliend ges macht werden könne, solgt daraus, has er van dem philosophischen nicht wesentlich verschieden ist. Es verkeht sich das ich biemit weder die kelligible noch die philosophische Construction der Ries schichte längue; allein jene gehört der Sheqiot

in ben fpateren Beiten finben, außer in wie . fern felbft bas Entgegengefette wieber jum Res ffer besjenigen bient, von bem es bief ift. Das Privatleben und mit thm auch bas Priv patrecht hat fich von bem offentlichen getrepnt; ienes aber hat, abgefondert von biefem, fo wer nia Absolutheit, als es in ber Natur bas Sepu ber einzelnen -Rorber und ihr befonderes Bets haltniß unter einander bat. Da in ber gans lichen Buruckriehung bes allgemeinen und bf fentlichen Geiftes von dem einzelnen Leben die fes als bie rein endliche Seite bes Staats unb vollig todt juruckgeblieben ift, fo ift auf bie Gesehmäßigkeit, bie in ihm herrscht, burchaus feine Anwendung von Ideen und bedfrense bie eines mechanischen Scharffinnes moguch, um bie empirifchen Grunde berfelben in einzelt nen Sallen barguthun ober ftreitige galle nad jenen zu entscheiben.

Was allein von biefer Biffenfchaft einer univerfell: hiftorifchen Ansicht fahig fepn moch te, ift die Form bes öffentlichen Lebens, in wie tern biefe, auch ihren besondern Bestimmun gen nach, aus bem Gegenfat ber neuen mit ber alten Belt begriffen werden kann und eine allgemeine Nothwendigkeit hat.

Die Sarmonie der Mothwendigfeit und Frepheit, die fich nothwendig außerlich und in einer objectiven Ginheit ausdruckt, ferengirt fich in diefer Erfcheinung felbft wies ber nach zwey Seiten, und hat eine verschies bene Geftalt, je nachdem fie im Realen oder Stealen ausgebruckt wird. Die vollkommei, ne Erfcheinung berfelben im Erften ift ber wolltommene Staat, deffen Idee erreicht ift, fobald bas Befondere und bas Maemeine abs folut Eins, alles was nothwendig zugleich fren und alles frey geschehende jugleich nothwendig ift. Indem bas außere und öffentliche Leben, in einer objectiven harmonie jener benden, vers fdwand, mußte es durch das fubjective in eis ner idealen Ginheit erfest werden, welche bie Rirche ift. Der Staat, in feiner Entgegenfes bung gegen die Rirche, ift felbft wieder die Da: turfeite bes Bangen, worinn bende Gins find, In feiner Abfolutheit mußte er bas Entgegene

aefeste für bie Ericeinung verbrangen. eben best megen meil er es begriff: wie ber griechische Stage feine Rirche fannte, wenn man nicht die Doftes rien bafur rechnen wilt, bie aber felbft nur ein Smeig bes offentlichen Lebens maren :. feit bie Mufterien eroterifch find, ift ber Staat baget den efoterifch, ' ba in ihm nur bas Gintelne int Bangen, ju welchem es im Berhaltniß ber Dift fereng ift, nicht aber bas Gange auch im Ein geinen lebt. In Der realen Ericbeinung bes Staats eriftirte Die Ginheit in ber Bielbeit, fo baß fie vollig mit ihr eins war: mit der Ens gegensehung bender find auch alle andere in biefer begriffnen Gegenfate im Staat hervors getreten. Die Ginheit mußte bas Berrichenbe werden, aber nicht in der absoluten fondern abs ftracten Beftalt, in ber Monarchie, beren Ber griff mit bem ber Rirche wefentlich verfiochten Im Gegentheil mußte die Blelheit ober Menge, burch ihre Entgegenfegung mit ber Einheit felbft, gang in Gingelnheit gerfallen, und horte auf, Bertzeug bes Allgemeinen gn Tenn. Wie die Bielheit in der Matur als Eins

bilbung ber Unenblichfeit in die Enblichfeit wieder abfolut, in fich Einheit und Dielheit ift, fo war in dem volltommenen Staat Die Biel: heit eben baburch, baß fie zu einer abgefchloffes nen Belt (im Oflavenstand) prgenifirt mar, innerhalb berfelben abfolut, bie gefonderte, aber eben beswegen in fich bestebende, reale Seite bes Staats, mabrend aus bem gleichen Grunde die greyen in dem reinen Aether eines idealen und dem ber Ibeen gleichen Lebens fich bewegten. Die neue Belt ift in allen Begier hungen die Belt ber Difdung, wie die alte die der reinen Sonderung und Befchrantung. Die fogenannte burgerliche Frenheit hat nur die trübste Bermengung ber Staperen mit ber Frenheit, aber tein abfolutes und eben badurch wieder frepes Bestehen der ginen ober andern hervorgebracht. Die Entgegeufebung der Eins heit und ber Bielheit machte in bem Staat Die Mittler nothwendig, die aber in diefer Piftge von herrichen und Beherrichtfenn gu teiner abe foluten Belt fich ausbildeten, und nur in den Entgegensehung maren, niemals aber eine um

gulest alles aus ber ersten Spinthesis mit Notife wendigkeit entspringen muß; die Aufeinandere stelle felbst aber nicht empitisch; sondern nut dus einer höhern Drönung der Dinge begreiff lich seiner höhern Drönung der Dinge begreiff ihr seine Mollendung für die Bekunist; wenin die empirischen Ursachen, lieden fie den Verständ befriedigen, üle Wertzeuge und Mittel der Ersschwing einer höheren Prothwendigkeit ger braucht werden. In folder Darstellung binnt die Geschichte die Wirtung des größten und enfautnenswurdigsten Deums nicht versehlen, das nur in einem unendtichen Seifer Utblicker seine tahl

Bie haben die Siftbete" auf die gleiche Stafe mit der Kunft giebel. Weier, was diese darstellt; At immer eine Ibentifft der Rody wendigkeit und Frenheit, und diese Erscheitung; vornehmlich in der Tragsbie, ist ver eigenkliche Segenstand unfeter Bewanderung. Biese felle Ibenestat aber ift angleich der Standbunce der Philosophie und felbst biet Religion für die Gestschiebe, da diese in der Worsehung nichts and

١.

ders, ale die Beichtit erfennt, welche in bem Plane ber Belt bie Freyheit bet Menfdjen mit ber allgemeinen Brothwendigfeit und umgefehrt Diefe mit jenet vereinitt. Dun foll aber bie Diftorie mahrhaft weber auf bem philofophis fchen noch auf Dem veligibfen Standpunct fter ben. Sie wird bitunach auch fene Sbentfedt Der Brenheit und Dibthwendigfeit'in bein Gins ne barftellen muffen, wie fie vom Gefichtenunct ber Wirflichteit aus erfcheint, ben fie auf teine Beife verlaffen foll. Bon diefem aus ift fie aber nut als ambegriffene und gang objective - Mentitat erfennbart als Schickal. Die Dent numg ift nicht, bag ber Gefchichtschreiber bas Schiffel im Dande fibre, fondern bag es Ditch bie Objettivitit feiner Darftellung von felbft and ohne fein Buthun befcheinel ... Durch Die Wefdichtsbirder bes Derebotus geffelt Beri Bangaif und Wergeltung Me anficht afe aberall waltende Gotthetten grief beim haberen und Ballig unnabilitätigen Grof bes Louistvetes; " bet iftel fion durch bie Einfitheung ber Reben braif mintlich geigt, - ift jente Bobete Einfeis in deb Form ausgebrude und gang bis gur dufern Cer fceinung gebracht,

Ueber die Art, wie Sifforie ftubiert wers den foll, moge folgenden hinteichen. Sie muß im Gangen nach Art des Spos betrachtet wer hen, bas keinen bestimmten Aufang und fein der stimmtes Ende hat: man nehme benjenigen Punct herqus, ben manifer den bedeutendster ober interefigntesten halt, und von diesem aus bilde und erweitere uch das Gange nach allen Richtungen.

Man meibe die sogenannten Universeichte storien, die nichts lehren; andere giebt as noch nicht. Die wahre Universalgeschichte mußte im epischen Seul, also in dem Beists werfast seun, deren Anlage im Gerohotus ist Badman jest sa nenntz sind Compendiene das ginn alles Besondere und Bedeutende verwische ift: auch derjenige pher, der historie nicht zu seinem besondern Bachmahlt, gehe so viel: mage licht und den Particulargeschichen, bie ihn ben weitem mehr unterrichten. Ein lerne für die veuere Beschichte die naive Eine

falt der Chroniten liebgewinnen, die teine prattenfionvollen Ravatterfchilderungen machen, ober pfochologisch motiviren.

Wer sich zum historischen Künstler bilden will, halte sich einzig an die großen Muster der Alten, welche, nach dem Zerfall des allgemeinen und öffentlichen Lebens, nie wieder erreicht wers den tonnten. Wenn wir von Gibbon absehen, dessen Wert die umfassende Conception und die ganze Macht des großen Bendepunctes der neueren Zeit sür sich hat, obgleich er nur Reds ner nicht Geschichtschreiber ist, eristiren bloß wahrhaft nationelle Historiser, unter denen die spätere Zeit nur Machiavelli und Joh. Müller nennen wird.

Belche Stufen berjenige ju erklimmen hat, der wurdiger Beise die Geschichte vers zeichnen will, tonnten die, so diesem Beruf sich weihen; vorerst nur aus den Briefen, welche dieser als Jungling geschrieben, ohngefahr ers meffen. Aber überhaupt alles, was Bissens schaft und Kunst, was ein erfahrungsreiches

in ben fpateren Beiten finben, außer in wie . Fern felbft bas Entgegengefeste wieber jum Res ffer besjenigen bient, von bem es bief ift. Das Privatleben und mit thm auch bas Pric patrecht hat fich von bem öffentlichen getrennt: jenes aber hat, abgefondert von biefem, fo wes nig Absolutheit, als es in ber Natur bas Senn ber einzelnen Rorber und ihr befonderes Bers haltniß unter einander hat. Da in ber gans lichen Buruckziehung bes allgemeinen und bf fentlichen Beiftes von dem einzelnen Leben Die fes als die rein endliche Seite bes Staats unb vollig todt juruckgeblieben ift, fo ift auf bie Gefehmäßigfeit, bie in ihm berricht, burchaus feine Unwendung von Ibeen und bochftense bie eines mechanischen Scharffinnes moguch, um bie empirifchen Grunde berfelben in einzel nen Sallen barguthun ober ftreitige Ralle nad jenen gutenticheiben.

Was allein von biefer Biffenschaft einer univerfell: hiftorischen Unsicht fahig fepn moch te, ist die Form des offentlichen Lebens, in wie tern biefe, auch ihren befondern Bestimmun gen nach, aus bem Gegenfat ber neuen mit ber alten Belt begriffen werben kann und eine allgemeine Nothwendigkeit hat.

Die Sarmonie der Nothwendigfeit und Frenheit, Die fich nothwendig außerlich und in einer objectiven Ginheit ausdruckt, ferentirt fich in diefer Erfcheinung felbft wies ber nach zwey Seiten, und hat eine verschies bene Bestalt, je nachdem fie im Realen oder Idealen ausgebruckt wird. , Die volltommei. ne Erfcheinung berfelben im Erften ift ber pollfommene Staat, beffen Ibee erreicht ift, fobald bas Besondere und bas Allgemeine abs folut Eins, alles was nothwendig jugleich frey und alles frey geschehende zugleich nothwendig ift. Indem bas außere und öffentliche Leben, in einer objectiven Sarmonie jener benden, vers fdmand, mußte es burch bas fubjective in eis ner idealen Einheit erfest werben, welche bie Rirche ift. Der Staat, in feiner Entgegenses bung gegen die Rirche, ift felbst wieder die Das turfeite bes Bangen, worinn bende Gins find, In feiner Abfolutheit mußte er bas Entgegene

defeste für bie Ericbeinung verbrangen "eben bes: megen meil er es begriff: wie ber griechische Stage feine Rirche fannte, wenn man nicht bie Doftes tien bafur rechnen will, bie aber felbft nur ein Breig bes öffentlichen Lebens maren; feit bie Mufterien eroterifch find, ift ber Staat bages den efoterifch, ba in ihm nur bas Gintelne int Bangen, ju welchem es im Berhaltnif ber Dift ferent ift, nicht aber bas Gange auch im Eins geinen lebt. In Der realen Erfcheinung bes Staats eriftirte Die Ginheit in ber Bielbeit, fo baß fie vollig mit ihr eins war: mit ber Ent gegensehung bender find auch alle andere in biefer begriffnen Gegenfaße im Staat hervor getreten. Die Einheit mußte bas Berrichenbe werden, aber nicht in ber absoluten fondern abs ftracten Bestalt, in ber Monarchie, beren Ber griff mit bem ber Rirche wefentlich verflochten ift. Im Gegentheil mußte die Blelheit ober Menge, burch ihre Entgegenfehung mit ber Einheit felbft, gang in Gingelnheit gerfallen, und herte auf, Bertzeug des Allgemeinen gn fenn. Wie die Bielheit in der Matur als Eins

bilbung ber Unenblichfeit in die Enblichfeit wieder abfolut, in fich Ginheit und Dielheit ift, fo war in dem volltommenen Staat Die Biel: heit eben baburch. baß fie zu einer abgefchloffes nen Belt (im Offavenstand) prgenifirt mar, innerhalb berfelben abfolut, die gefonderte, aber eben beswegen in fich bestebende, reale Seite bes Staats, mabrend aus bem gleichen Grunde bie Fregen in dem reinen Aether eines idealen und dem der Ideen gleichen Lebens fich bewegten. Die neue Belt ift in allen Begier hungen die Belt ber Difdung, wie die alte bie ber reinen Sonderung und Befchrantung. Die fogenannte burgerliche Frenheit hat nur die trübfte Bermengung ber Skaperen mit ber Frenheit, aber tein absolutes und eben badurch wieder frepes Befteben ber ginen aber andern hervorgebracht. Die Entgegenfehung der Eins heit und der Bielheit machte in dem Staat Die Mittler nothwendig, die aber in Diefer Ptitte von herrichen und Beherrichtfenn gu teiner abe foluten Beit fich ausbildeten, und nur in den Entgegensehung maren, niemals aber eine um

abhängige, ihnen eigenthumlich inwohnende und wefentliche Realität erlangten.

Das erfte Streben eines jeben, ber die possitive Wissenschaft des Rechts und des Staats seinftenschaft des Rechts und des Staats seibt als ein Freyer begreifen will, mußte dies ses seyn, sich durch Philosophie und Geschichte die lebendige Anschauung der späteren Belt und der in ihr nothwendigen Formen des oft sentlichen Lebens zu verschaffen: es ist nicht zu derechnen, welche Quelle der Vildung in dieser Wissenschaft eröffnet werden könnte, wenn sie mit unabhängigem Geiste, fren von der Bezies hung auf den Gebrauch und an sich behandelt würde.

Die wesentliche Boraussehung hiezu ist die achte und aus Ideen gesührte Construction des Staats, eine Aufgabe, von weicher bis jest die Republik des Plato die einzige Auslössung ist. Obgleich wir auch hierinn den Gergensat des Modernen und Antiken anerkennen mussen, wird dieses göttliche Wert doch immer das Urbild und Muster bleiben. Was sich über die wahre Sputhesis des Staats,

in demigegenwärtigen Zusammenhang, auss sprechenistieß, ist im Barhergehenden wenige stens angedeutet, und kann ohne die Aussuherung auf ein vorhandenes Document nicht weiter ertlart werden. Ich, beschränte mich daher auf die Anzeige desjenisgen, was in der bisherigen Pehandlung des sogenannten Naturrechts allein beabsichtigt und geleister worden ist.

Fast am hartnäckigsten hat in diesem Theil, ber Philosophie sich das analytische Besen und der Formalismus erhalten. Die ersten Beseriffe wurden entweder aus dem romischen Recht oder von irgend einer oben gangbaren Form hergenommen, so daß das Naturrecht nicht nur alle möglichen Triebe der menschlichen Natur, die ganze Psychologie, sondern auch alle ers dentliche Formeln nach und nach durchgemant dert ist. Durch Analyse derselben wurde eine Reihe formaler Sätze gefunden, mit deren Sülfe man nachher in der positiven Jurisprudenz aust zuräumen hoffes.

Befonders haben Kantische Juriften Diese

Bingung ber Möglichkeit von irgend etwas aus ferem fassen und übrigens, wenn er nur vorserft als das unmittelbare und sichtbare Bild des absoluten Lebens vargestellt ist, wird er auch von selbst alle Zwecke erfallen: wie die Natur nicht ist, damit ein Gleichgewicht der Materie sep, sondern dieses Gleichgewicht ist, weil die Blatur ist.

## Gilfte Borlefung.

Ueber die Naturwissenschaft im Allgemeinen.

uden Anfchauunge Bu Deutschlaub me bie Biffenschaft immer mehr eine Gache ber Ans buftrie wird, magen fich gerade die geiftloften Röpfe an die Geschichte. Welch ein widerlie der Anblick, das Bild großer Begebonheiten und Karaftere im Opgan eines fyrzfichtigen und einfaltigen Denfchen entworfen, befonders wenn er fich noch Gewalt anthut, Berffant ju haben und diefen etma barein fest, die Große ber Beiten und Bolfer nach beschränkten Anfich ten, j. B. Bichtigfeit bes Sandels, Diefen ober jenen nutlichen ober verberblichen Erfinduns gen ju fchagen und überbaupt einen fo wiel mogich gemeinen Maasftab an alles Erhabene ju fegen: ober wenn er auf ber anbern Geite ben bifterifchen Dranmatismus barinn fucht. fich felbit burch Rafonniren über bie Begebens beiten ober Ausschmuchen bes, Stoffs mit leeren thetorifden Blostein geltenb ju machen, j. B. von den beftanbigen Fortfebritten ber Menfche beit und wie Birle benn quiest fo berrlich weit gebracht. 34 eranne

· Donnoch ift felbst innter dem Deiligsbin

picfes, das heitiger ware als die Geschichte, bisses große Spiegel des Weltgeistes, picfes ewige Gedicht bes gottlichen Verstandes: nichts das weniger die Berührung unreiner Sande ers trige.

Der pragmatische 3med ber Geschichte Schließt von felbft die Univerfalität aus und fos bert nothwendig auch einen befchrantten Begen; fand. Der Zweck ber Belehrung verlangt eine tichtige und empirifch begrundete Bertnupfung ber Begebenheiten, burd welche ber Berftaub smar aufgetiart wird, die Bernunft aber ohne andere Buthat unbefriedigt bleibt. Auch Kants Dian einer Gefchichte im weltburgerlichen Sinn beabfichtigt eine bloße Berftandesgefehmäßigleit im Gangen berfelben, Die nur hoher, namlich in ber allgemeinen Mothwendigfeit der Matur, gefucht wird, burch melde aus bem Rrieg ber Briede, julest fogar der emige und aus vielen andern Berirrungen endlich die achte Rechtsvers faffung entfteben foll. Allein biefer Plan ber Matur ift felbft mur ber empirische Biderichein ber mahren Rathmenbigteit, fo wie die Abs

ficht einer barnach geordneten Geschichte nicht fowohl eine weltburgerliche als eine burgerliche feifen nauffre, ben Fortgang namlich ber Menfchheit zum tuhigen Berteht, Gewerbe und Sandelsbetrieb unter sich, und dieses so nach überhaupt als die hochsten Früchte des Menschenlebens und seiner Anstrengungen dars gistellen.

Es ift tiar, daß, da die blofie Bertnups fung der Begebenheiten nach empirischer Roths wendigfeit immer nur pragmarisch seyn tann, die historie aber in ihrer höchsten Idee von aller subjectiven Beziehung unabhängig und befrent tenn muß, auch überhaupt der eins pfrische Standpunct nicht ber hochste ihrer Darstellungen seyn tonne.

Auch die mahre Hiftorie beruht auf einer Synthesis des Segebenest und Wirklichen mit dem Idealen, aber nicht durch Philosophie, ba diese die Birklichteit vielmehr aufhebt und gang ibeal ist: Historie aber gang in jener und boch zugleich total seyn soll. Dieses ift nirgend als in der Ausst indstaff, Welche das Wirkliche

gang besteben Uste wie die Buhne rease Ber gebenheiten oder Geschicken, aber in einer Bole gepenheiten oder Geschicken, aber in einer Bole bruck der höchsten Ideen werden. Die Lunk also ist es "madurch die Othorie univoem sie Wissenschaft des Wirklicken als solchen ist, zue sleich über dasselbe suf das höhere Wehlet des Idealon erhoben wird, auf dem die Wissens schaft sieht; und der der die historie punst der Ofserie, ist demnach der der historie schaft Lunk.

Mig worferengegebenen au Rigen. Beffethen. De

Es versteht sich, daß der historiter nicht, einer vermennten Aunst zu lieb "hen Stoff der einer vernehnten Aunst zu lieb "hen Stoff der Gescheichte verändern kann, derem oberfies Gesche Machtheit, fepn soll Seen so wenig kann die Mehrung senn, daß die höhere Darstellung den wirklichen Zusammenhang der Begebenheiten wernachlästige, es hat vielmehr hierwit sen vernachlästige, es hat vielmehr hierwit gant dieselbe Bewandinis, wie mit der Bes grundung der Sandlungen im Prama un wo

gulest alles aus ber ersten Synthesis mit Rothe wendigkeit entspringen muß; die Aufeinanden folge felbst aber nicht empitisch; sondern nut dus einer höhern Ordnung der Ofnge begrößt lich seyn muß. Erst dann erhalt die Geschichte ihte Wolfendung für die Beknürft; wenn die empirischen Ursachen, liebem fie den Werständ befriedigen, ills Wertzeuge und Mittel der Er schelnung einer höheren Rothwendigkeit ger braucht werben. In folder Darstellung kinnt die Geschichte die Wirkung des größten und exstaumenswurdigken Drume nicht versehsen, das nur in einem unendlichen Seine gedicker seine kinnt

Bie haben die Pittete duf die gleiche Sense mit der Aunst gleicht. Aber, was diese darfiellt; Ar immer eine Industrit der Rody wendigkeit und Frenheit, und diese Ersteinung, vornthmlich in der Tragbble, ift der eigenkliche Gegenstand unselter Bewanderung. Blese felle Idenstalt aber It zugleich der Standbunce bet Philosophie und selbst Verligion für die Geklichie, der biese in der Worfthung nichts abs

ders, ale bie Beichtit effenit, welche in bem Dlane ber Belt bie Freyheit bet Denfdien mit ber allgemeinen Bethwendigfeit und umgefehrt Mun foll aber die biefe mit jenet veteinfift. Difforie wahrhaft weber auf bem philosophis fcen noch auf bem religibfen Standpunct fter hen. Bie wird beinnach auch jene Ibentität Der Brenheit und Dibebwendigfeit in bein Gins ne barftellen muffen, wie fie vom Gefichtspunct ber Bitflichteit aus erfcheint, ben fie auf teine Beife verlaffen foll. Bon biefem aus ift fe aber mut als ambegriffene und gang obsective Moentitat Erfennbarg als Schickfal. Die Dien nung ift nicht, bag ber Gefchichtschreiber bas Schittfat im Dande fabre, fondern bag es bitte Die Objettivität feiner Darftellung von felsit inne ohne fein Buthun befcheinelm Durch Die Bofchichtsbucher bes Dottobotus gefielt Beri Bingaif und Wergeltung Me unfichtbate übetall walfinde Gottheften griefbeitt hifferen und Bellig utrabbilitatigen Styl bes Thueiptives; "Det'eftel fichn durch bie Einfftheung ber Reben bedf mathid geigty - ift feite Cobite Einfeis in Geb Form ausgebruckt und gang bis zur außern Er fceinung gebracht,

tleber die Art, wie Siftorie ftubiert wers ben foll, moge folgendes hinteichen. Sie muß im Ganzen nach Art des Spos betrachtet wert den, das teinen bestimmten Aufang und fein ber stimmtes Ende hat: mass nehme benjenigen Punct heraus, ben massisht den bedeutendster ober interessantessen hatt, und von diesem aus bilde und erweitere uch das Ganze nach allen Richtungen.

Man meide die sogenannten Universeisiss storien, die nichts lehren; andere giebt es und wicht. Die: wahre Universalgeschichte mußte im epischen Soul, also in dem Geists werfaßt, seyn, deren Inlagn im Derodoun ish Bassman ieht so nenntz sind Compendiene den tinn alles Besondung und Bedeutende verwische ifft; auch derienige noer, der historie nicht zu seinem besondern Kachmablt, gehe. Gewielenden hie ihn der weitem und Darriculargeschichen bie ihn der weitem uppfe, unterrichten. : Ein lerne für die weitem Weschichte die natus Kine

sfalt der Chronten liebgewinnen, die teine prattenftonvollen Rarakterfchilderungen machen, ober pfichotogisch motiviren.

Mer sich jum historischen Kunstler bilden will, halte sich einzig an die großen Muster der Alten, welche, nach dem Zerfall des allgemeinen und öffentlichen Lebens, nie wieder erreicht wers den tonnten. Wenn wir von Gibbon absehen, dessen Wert die umfassende Conception und die ganze Nacht des großen Wendepunctes der neueren Zeit sur sich hat, obgleich er nur Reds ner nicht Geschichtschreiber ist, eristiren bloß wahrhaft nationelle Historiser, unter denen die spätere Zeit nur Macchiavelli und Joh. Muller nennen wird.

Beldje Stufen berjenige ju erflimmen hat, der wurdiger Beise die Geschichte verz zeichnen will, tonnten die, so diesem Beruf sich welchen; vorerst nur aus den Briefen, welche dieser als Jungling geschrieben, ohngefahr ers meffen. Aber überhaupt alles, was Bissens fchaft und Kunft, was ein erfahrungsreiches

und öffentliches Leben vermögen, muß bagu bentragen, ben hifteriter ju bilde i.

Die ersten Urbilder des historischen Styls find bas Epos in seiner ursprünglichen Ges stalt und die Tragodie; denn wenn die univers selle Geschichte, deren Anfange, wie die Quels ten des Nils, unertennbar, die epische Form und Kille liebt, will die besondere dagegen mehr concentrisch um einen gemeinschaftlichen Mittelpunct gebildet seyn; davon zu schweigen, daß für den Historiser die Tragodie die wahre Quelle großer Ideen und der erhabenen Dens tungsart ist, zu welcher er gebildet seyn muß.

Als ben Gegenstand ber Historie im ent gern Sinne bestimmten wir die Bilbung eines objectiven Organismus der Freyheit oder bes Staats. Es giebt eine Bissenschaft besselben, so nothwendig es eine Bissenschaft der Natur giebt. Seine Idee kann um so weniger aus der Erfahrung genommen sepn, da diese hier vielmehr selbst erft nach Ideen geschaffen und der Staat als Klinfimert erscheinen soll.

Benn bie realen Biffenschaften überhaupt

uur durch bas historische Element von ber Phis lofophie geschieden find, fo wird daffelbe auch von ber Rechtewissenschaft gelten; aber nur fo viel von bem Siftorifchen berfelben tann ber Biffenfchaft angehören, als Ausbruck von Steet ift, nicht alfo, was feiner Datur nach blog endtich ift, wie alle Formen ber Gefete, bie lich allein auf ben außeren Mechanismus des braats beziehen, wohin fast der gange Inber quiff berjenigen gehort, welche in ber gegenwar: tigen Rechtswiffenschaft gelehrt werden, und in benet man ben Geift eines offentlichen Buftans bes nur noch wie in Erammern wohnen fieht. and Landehung berfelbon giebt es feine ans beter Borfdrift, als fle empirisch, wie es ju bem Gebrauch in einzelnen Fallen por Gerichtes hofen ober in bffentlichen Berhaltniffen nothig fog, alle erternen und ju fehren, und nicht die Philosophie ju entweihen, indem man fie, in Dinge einmifcht, welche an ihr feinen Theil huben und Die wiffenschaftliche Conftruction des

Smatt wurde, mas das innere Leben beffelben betreife. tein entsprechandes filterifdes Element

in ben fpateren Beiten finben, außer in wie . fern felbft bas Entgegengefeste wieder jum Res fler besjenigen bient, von bem es bien ift. Das Privatleben und mit thm auch bas Pric vatrecht hat fich von dem offentlichen getrennt; jenes aber hat, abgefondert von biefem, to mes nig Abfolutheit, als es in der Natur bas Sepn der einzelnen Rorber und ihr befonderes Bers haltniß unter einander hat. Da in ber gangs lichen Buruckziehung bes allgemeinen und bfe fentlichen Geiftes von bem einzelnen Leben bie fes als die rein endliche Seite bes Staats und vollig todt juruckgeblieben ift, fo ift auf bie Gefehmäßigkeit, bie in ihm herricht, burchaus feine Anwendung von Steen und hochfrense bie eines mechanischen Scharffinnes moglich, um die empirischen Grunde berfelben in einzels nen Sallen barguthun ober ftreitige Ralle nach jenen ju enticheiben.

Bas allein von diefer Biffenfchaft einer univerfell: hiftorifden Anficht fahig feyn moch te, ift die Form des offentlichen Lebens, in wie fern biefe, auch ihren besondern Bestimmmu gen nach, aus bem Gegenfah ber neuen mit ber alten Belt begriffen werden kann und eine allgemeine Nothwendigkeit hat.

Die Sarmonie ber Mothwendigfeit und Frenheit, die fich nothwendig außerlich und in einer objectiven Ginheit ausbruckt, ferengirt fich in diefer Erfcheinung felbft wies ber nach zwey Seiten, und hat eine verschies bene Gestalt, je nachdem sie im Realen oder Idealen ausgebruckt wird. Die vollfommei, ne Erscheinung berfelben im Ersten ift ber volltommene Staat, beffen Idee erreicht ift, fobald bas Besondere und bas Magemeine ab: folut Eins, alles was nothwendig jugleich fren und alles frey geschehende jugleich nothwendig Indem bas außere und offentliche Leben, in einer objectiven Sarmonie jener benden, vers fdmand, mußte es durch bas subjective in eis ner idealen Ginheit erfest werden, welche die Der Staat, in feiner Entgegenfer Rirche ist. bung gegen die Rirche, ift felbst wieder die Das turfeite bes Gangen, worinn bende Gins find, In feiner Abfolutheit mußte er bas Entgegen

gefeste für bie Ericheinung verbrangen, eben bes: wegen weil er es begriff: wie ber griechifche Staat feine Rirche fannte, wenn man nicht bie Duftes rien bafur rechnen will, bie aber felbft nur ein Ameig bes offentlichen Lebens maren : feit bie Mufterien eroterifch find, ift ber Staat baget gen efoterifch, ' ba in ihm nur bas Eingelne int Bangen, ju welchem es im Berhaltnif ber Dift fereng ift, nicht aber bas Gange auch im Eins gelnen lebt. In ber realen Erfcheinung bes Staats eriftirte Die Ginheit in ber Bielbeit, fo baß fie vollig mit ihr eins mar: mit ber Ener gegensehung bepder find auch alle andere in biefer begriffnen Gegenfate im Staat hervors getreten. Die Ginheit mußte bas Berrichenbe werden, aber nicht in ber absoluten fondern abs ftracten Geffalt, in ber Monarchie, beren Ber griff mit bem ber Kirche mefentlich verflochten Sim Begentheil mußte bie Blelheit obet Menge, burch ihre Entgegenfetzung mit ber Einheit felbft, gang in Gingelnheit gerfallen, und herte auf, Bertzeug des Allgemeinen gn fenn. Wie die Bielheit in der Matur als Gins

bilbung der Unendlichkeit in die Enblichkeit wieder absolut, in fich Einheit und Dielheit ift, fo war in bem volltommenen Staat Die Biel: heit eben dadurch, daß fie ju einer abgefchloffes nen Belt (im Offavenstand) prganifirt mar, innerhalb berfelben abfolut, bie gefonderte, aber eben beswegen in fich bestebende, reale Seite bes Staats, mabrend aus bem gleichen Brunde bie Fregen in dem reinen Aether eines idealen und dem ber Ideen gleichen Lebens fich bewegten. Die neue Belt ift in allen Begier hungen die Belt ber Difdung, wie die alte bie ber reinen Sonderung und Befchrantung. Die fogenannte burgerliche Frenheit hat nur bie trubfte Bermengung ber Stjaveren mit ber Frenheit, aber fein absolutes und eben badurch wieder frepes Befteben ber einen aber andern bervorgebracht. Die Entgegenfehung der Eins heit und der Bielheit machte in dem Staat Dis Mittler nothwendig, die aber in biefer Pitte von herrichen und Beherrichtfenn gu feiner abe foluten Welt fich ausbildeten, und nur in ber Entgegensehung maren, niemals aber eine upp

abhängige, ihnen eigenthumlich inwohnende und wefentliche Realität erlangten.

Das erfte Streben eines jeden, ber die possitive Wissenschaft des Rechts und des Staats selbst als ein Freyer begreifen will, mußte dies ses seyn, sich durch Philosophie und Geschichte die lebendige Anschauung der späteren: Belt und der in ihr nothwendigen Formen des offs fentlichen Lebens zu verschaffen: es ist nicht zu derechnen, welche Quelle der Bildung in dieser Bissenschaft eröffnet werden könnte, wenn sie mit unabhängigem Geiste, frey von der Bezies hung auf den Gebrauch und an sich behandelt würde.

Die wesentliche Boraussetzung hiezu ist bie achte und aus Ibeen gesührte Construction bes Staats, eine Aufgabe, von welcher bis setzt die Republik des Plato die einzige Auslössung ist. Obgleich wir auch hierinn den Gergensat des Modernen und Antiken anerkennen mussen, wird dieses göttliche Werk doch ims mer das Urbild und Musker bleiben. Was sich über die wahre Synthesis des Staats,

in demigegenwärtigen Zusammenhang, auss sprechen dieß, ist im Borbergehenden wenige stens angedeutet, und kann ohne die Aussühls wung aber die Hinweisung auf ein vorhandenes Document nicht weiter ertlart werden. Ich, beschränte mich daher auf die Anzeige desjenit, gen, was in der biäherigen Behandlung des sogenannten Naturrechts allein beabsichtigt und geleister worden ist.

Fast am hartnadigsten hat in diesem Theil, ber Philosophie sich bag qualptische Wesen und der Formalismus erhalten. Die ersten Bes griffe wurden entweder aus dem romischen Recht oder von irgend einer eben gangbaren Form bergenommen, so daß das Naturrecht nicht nur alle möglichen Triebe der menschlichen Natur, die ganze Psychologie, sondern auch alle ers dentliche Formeln nach und nach durchgemant dert ist. Durch Analyse derselben wurde eine Reihe formaler Sate gefunden, mit deren Husse man nachher in der positiven Jurisprudenz aust zuräumen hoffte.

Befonders haben Kantische Juristen diese

Phitosophie als Magb ihrer Scienz gut Fraur, chen, fleißig angefangen und zu biesem Behufduch richtig immer bas Raturrecht reformirt. Diese Art des Philosophivens außert sich ats ein Schnappen nach Begriffen, gleich viel wehrcher Art sie sind, nur daß sie eine Einzelheitssen, damit der, welcher sie aufgefangen, durch die Mahe, die er sich giebt, die übrige Masse nach ihr zu verziehen, sich das Ansehen eines eignen Systems geben könne, das aber dann in furzer Zeit wieder durch ein anderes eigenes verdrängt wird u. s. w.

Das erste Unternehmen, den Staat wies der als reale Organisation zu construiren, war Fichte's Naturrecht. Wenn die bloß negative Seite der Verfassung, die nur auf Sicherstels tung der Rechte geht, isoliet, und wenn von aller positiven Veranstaltung für die Energie die rhythmische Bewegung und die Schönheit des öffentlichen Lebens abstrahtet werden könnste: so wurde sich schwerlich überhaupt ein ans deres Resultat oder eine andere Form des Staats aussindig machen lassen, als in jenem

bargeftefit ift. Aber bas Berausheben ber bio enblichen Geite behnt ben Organismus ber Berfassung in einen endlosen Dechanismus aus, in bem nichts Unbebingtes angetroffen wirb. Heberhaupt aber tann allen bisheriern Wersuchen bie Abhangigfeit ihres Beftrebens vorgeworfen werden, namlich eine Lineichtung des Staats ju erfinnen, bamit jenes shet biefes erreicht werbe. Ob man diefen Zweck in die allgemeine Gluckfeligkeit, in die Befriedis gung der socialen Triebe der menfchlichen Ras tur, ober in etwas rein Kormales, wie bas Bufammenleben freper Befen unter ben Bebins gungen der moglichften Rrepheit, fest, ift in jener Begiehung vollig gleichgultig: benn in jedem Rall wird ber Staat nur als Mittel, als bedingt und abhangig begriffen. Alle wahre Conftruction ifteihrer Natur nach abfolut und immer nur auf Eines, auch in der besondern Korm, gerichtet. Gie ift g. B. nicht Conftrus ction bes Staats als folden, fondern bes abs foluten Organismus in der Form bes Staats. Diefen conftruiren heißt alfo nicht, ihn als Bes

Bingung ber Möglichkeit von irgend etwas aus ferem fassen und übrigens, wenn er nur vors erft als das unmittelbare und sichtbare Gild bes absoluten Lebens bargestellt ist, wird er auch von selbst alle Zwecke erfüllen: wie die Natur nicht ist, damit ein Gleichgewicht der Materie sep, sondern dieses Gleichgewicht ist, weil die Natur ist.

bekommen haben. Es ift wahr, daß man durch Anwendung der Mathematik die Abstanz de der Planeten, die Zeit ihrer Umläuse und Wiedererscheinungen mit Genauigkeit vorhers bestimmen gelernt hat, aber über das Wesen oder An nsich dieser Bewegungen ist dadung nicht der mindeste Ausschluß gegeben worden. Die sogenannte mathematische Naturlehre ist also bis jetzt leerer Formalismus, in welchem von einer wahren Wissenschaft der Natur nichtsanzuteffen ist.

Der Gegenfatz, der zwischen Theorie und
Erfahrung gemacht zu werden pflegt, hat schon darum keinen rechten Sinn, da in dem Begriff der Theorie bereits die Beziehung auf eine Besonderheit und demnach auf Erfahrung liegt. Die absolute Wissenschaft ist nicht Theorie, und der Begriff der letztern gehört seibst der trüben Mischung von Allgemeinem und Besonderm an, worinn das gemeine Wischen besangen ist. Theorie kann sich von der Erfahrung nur dadurch unterscheiden, daß sie diese abstracter, gesonderter von zufälligen

the Photograph of the Color

AND THE CONTRACT OF THE CONTRA

Wenn wir von der Ratut absolut, reden wols ten, so verstehen wir darumet das Universum ohne Gegensat, und unterscheiden nur in dies sem wieder die zwen Seiten: die, in welcher ste die Iteen auf reale, und die, in welcher ste auf ideale Beise gebohren werden. Behdes geschieht durch eine und dieselbe Wirkung des absoluten Productrens und nach den gleichen Sei setzen, so daß in dem Universum an und für sich selbst kein Zwiespalt, sondern die wolltome mene Einheit ist.

11m die Natur ale die allgemeine Beburt ber Ibeen gu fassen, muffen wir duf ben Uer fprung und die Bedeutung von diesen selbst zw ruckgeben.

Jener liegt in dem ewigen Gefete ber Abfolutheit: sich felbst Object zu fenn: denn traft
besselben ift das Productren Guttes eine Ein:
bildung der ganzen Allgemeinheit und Wesenn
heit in besondere Formen, wodurch biefe, als

besonbere, boch zugleich Universa und bas sind, was die Philosophen Monaden oder Ideen ger nannt haben.

Es wird in ber Philosophie ausschhrücker gezeigt, baß die Ideen die einzigen Minicht sind, wodurch die besondern Dinge in Goe seint die besondern Dinge in Goe seint stand, und daß nach diesem Gesetz so viel Universa als besondere Dinge sind, und doch, wegen der Gleichheit des Wesens, imt allen nur Ein Universum. Obgleich nam die Ideen in Gott rein und absolut ideal sind, sind sie boch nicht todt, sondern lebendig, die erstein Organismen der gottlichen Sibskanschauung, die eben deswegen an allen Eigenschaften seines Wesens und in der besondern Form dendoch an der ungetheilten und absoluten Reutlicht theile nehmen.

Rraft biefer Mittheilung find fte, gleich Gott, pedburtiv und wirten nach bemfelben Gefetze und auf die gleiche Weife, indem fie ihre Wefenheit in bas Besondere bilden, und burch einzelne und besondere Dinge erkennbat machen in ihnen selbst und far fich ohne Zeich

vom Standpunct ber einzelnen Dinge aber und für diefe in der Beit. Die Ideen verhalten Ach als'die Seelen der Dinge, Diefe als ihre Leiber ; jene find in diefer Begiehung nothwens Dig unendlich, Diefe endlich. Das Unendliche fann aber mit bem Endlichen nie anders, als burch iffnere und mefentliche Bleichheit Eins werben. Wenn alfo diefes nicht in fich felbit. und als Bidlich, das gange Unendliche fcon bes greift und ausbruckt, und es felbft ift, nur von ber objectiven Seite angesehen, tann auch die Si dee nicht als Geele eintieten, und bas Befen erfcheint nicht an fich felbft, burch ein anderes, namlich bas-Senn. Wenn bancaen bas Endliche, als folches, bas gange Unenbliche in fich gebildet tragt, wie der volls tommenfte Organismus, ber für fich fchen Die gange Stee ift, tritt auch bas Befen bes Dinges als Seele, als 3dee hingu und die Realitat loft fich wieder in Die Sidealitat auf. Dief gefchieht in ber Bernunft, welche bems nach bas Centrum ber Rathr und bes Objectivs werdens der Ideen ift.

Bie also das Absolute in dem ewigen Ere tenntnisact sich selbst in den Ideen objectso wird, so wirken diese auf eine ewige Beise in der Natur, welche sinnlich, d. i. vom Stande punct der einzelnen Dinge angeschaut, diese auf gestliche Beise gebiert, und, indem sie den görtlichen Saamen der Ideen empfangen hat, endlos fruchtbar erscheint.

Bir sind bey dem Puncte, wo wir die beyden Erkenntnist und Betrachtungsarten der Natur in ihrer Entgegensetzung verständlich machen können, Die eine, welche die Natur als das Werkzeug der Ideen, oder allgemein als die reale Seite des Absoluten und demnach selbst absolut, die andere, welche sie für sich als getrennt vom Idealen und in ihrer Relativität betrachtet. Wir können die erste allgemein die philosophische, die andere die empirische neus nen, und siessen die Frage über den Werth dere selben so, daß wir untersuchen: oh die empturische Betrachtungsart überhaupt und in irgend einem Sinn zu einer Wissenschaupt und in irgend tur führen könne?

Similar thatracks

243

Es M flar, daß die empirische Unficht fich nicht über bie Rorperlichteit erhebt und biefe als etwas; bas an fich felbft ift? Betraditet, ba jene bagigen fle nur als bas in ein Reales Yburch bent Act ber Subject & Objectivirung) vermanbelte Ibeale begreift. Die Ideen fums bolifiren fich in ben Dingen, und bai fie- an fich Rormen bes ubfoluten Ertennens find, erfchels nen fle in blefen als Formen bes Geyns, wie auch bie plaftifche Runft ihre Ibeen tobtet, um ihnen ble Objectivitat ju geben. Der Empis rismus nimme das Sonn bang kinabhangia von feiner Bodeutung ; ba es bie Datur bes Gyms bole ift , bein eigenes Leben in fich feibit'in ba: ben. In biefer Erennung tom les nut als rein / Enbliches, mit ganglicher Regation bes Unenbs lichen erfcheinem Und wenn nur biefe Unficht in ber fpaeeren. Phofit fich jur Migemeinheit ausgebildet hatte, und jenem Begriff der Das terie, als bem rein Leiblichen, nicht bennbch ber bes Beifes, abfolut entgegenftunde, mps burch fie verhindert wird, wenigstens in fich folbft ein Banges-gu feyn, und diejenige Bollens

bung ju haben, die fie im Spfen der alten Atomistie, vorzüglich des Epikurus, erlangt hat. Dieses befrent durch die Bernichtung der Natur selbst das Gemuth von der Sehnfucht und Kurcht, anstatt daß jene vielmehr fich mit allen Borftellungen des Dogmatismus befreuns det und selbst dient, die Entzwepung zu erhalt ten, aus der sie hervorgegangen ist:

Dieses Denkspstem, welches seinen Ursfprung vom Cartesins herschreibt, hat das Bers haltniß bes Geistes und der Wiffenschaft zur Ratur selbst wesentlich verändere. Ohne hör here Vorstellungen der Materie und der Natur, als die Atomenlehre, und doch ohne den Nuch, diese zum umfassenden Ganzen zu erweitern, betrachtet es die Natur im Algemeinen als ein verschlossenes Bush, als sin Geheinmiß, das man immer nur im Einzelnen, und auch dies ses nur durch Zusall oder Glück, niemals aber im Ganzen erforschen könne. Wenn es werschich zum Begriff der Wissenschaft ift, das sie selbst nicht atomistisch, sondern aus Eunem Geiste gehildet sey und die Idee des Ganz

50 gennute

gen den Theilen, nicht umgekehrt, diefe jener vorangehen, fo ift schon hieraus flat, daß eine wahre Wiffenschaft der Natur auf diesem Wege unmöglich und unerreichbar fep.

Die rain; endliche Muffaffung hebt an und für fich schon alle organische Anficht auf. und febt an die Gielle derfelben die einfache Reihe bes Dechanismus, fo mie an die Stelle der Cons fruction die Ertlarung. In Diefer wird von ben beobachteten Birtungen auf die Urfachen gurudgeschloffen; allein baß es eben biefe und feine andern find, murbe, wenn auch übrigens bie Schlufart julaffig und feine Erfcheinung ware, die unmittetbar aus eineur abfoluten Princip tame, felbft baraus nicht gewiß fenn, baf iene burd fie begreiflich maren. Denn es folgt nicht, daß fie es nicht auch aus andern fon tonnen. Mur wenn bie! Urfachen an fich felbit gefannt maren und von biefen auf bie Birfungen gefchloffen murbe, tonnte ber Bufams menhang bender Rothwendigtet und Evideng haben; davon nichts zu fagen, daß die Wir: tungen nothburftig wohl aus den Urfachen.fole

gen muffen, nachbem man biefe erft fo ausger bacht hat, als nothig war, jene baraus abzusleiten.

Das Innere aller Dinge und bas, aus alle lebendigen Erfcheinungen berfelben quillen, ift die Einheit bes Realen und Ideas len, welche an fich abfolute Rube nur Durch Difs ferengitrung von außen jum Sandeln bestimmt wird. Da der Grund aller Ebatigfeit in ber Matur Einer ift, ber allgegenwärtig, burch feis nen anbern bebingt und in Bezug auf jebes Ding abfolut ift, fo tonnen fich die verschiebes nen Thatigfeiten von einander bloß ber Form nach unterfcheiben, teine biefer Formen aber fann wieder aus einer andern begriffen werben, ba jebe in ihrer Art dasselbe, was die andere ift. Micht bag eine Erscheinung von ber ans bern abhangig, fonbern baß alle aus einem ger meinischafelichen Brunde fliegen, macht die Eing beit bet Ratur mis.

Selbst bie Ahndung des Empirismus, daß alles in der Natur durch die prastabilirte Harmonie aller Dinge vermittelt fep und tein

Ding das andere anders als durch Vermittlung der allgemeinen Substanz verändere oder afficiere, wurde von ihm wieder mechanisch begrifs fen und zu dem Unding einer Wirtung in die Ferne (in der Bedeutung, welche dieser Aussdruck ben Newton und seinen Nachfolgern hat), amgedeutet.

Da bie Materie tein Lebensprincip in fich felbit batte und man eine Ginwirfung bes Beis ftes auf fie als Ertlarungsgrund für die hoch: Ren Ericheinungen; ber willführlichen Bewes aung und ahnlicher, auffparen wollte, fo wurde für die nachften Birtungen etwas außer ihr angenommen, bas nur gleichfam Daterie feyn und burch Megation ber vornehmften Eigens fchaften berfelben, ber Ochwere, u. a. fich bem negativen Begriff des Getftes (als immateriel: fer Subffang) annahern follte, als ob der Bes genfaß zwischen benben badurch umgangen ober wenigftens vermindert werden tonnte. Die Möglichfeit bes Begriffs imponderabler und incoercibler Materien jugegeben, murbe boch fener Erflarungsart jufolge alles in ber Materie

July.

248

durch außere Einwirfung gefest, der Dob bas Erste, das Leben das Abgeleicete fepn.

Celbft aber wenn von Seiten bes Mechas nismus jede Erfcheinung volltommen burch die Erflarung begriffen wurde, bliebe der Rall ders felbe, wie wenn jemand ben Somer ober irgend einen Autor fo ertiaren wollte, bag er anfienge, die Form der Drucklettern begreiflich ju mas chen, bann ju zeigen, auf welche Beife fie jus fammengeftellt und endlich abgedruckt worden, und wie gulegt jenes Wert baraus entftanden Mehr oder weniger ift dieß der Fall vors auglich mit bem, mas man bisher in ber Das turlehre für mathematische Conftructionen aus: gegeben hat. Ochon fruber wurde bemertt, daß die mathematischen Formen daben von eis nem gang bloß mechanischen Schrauch fenen. Sie find nicht die wefentlichen Grunde der Ers fceinungen felbft, welche vielmehr in etwas gang Fremdartigem, Empirifchen liegen, wie in Unfehung ber Bewegungen der Weltforper in einem Stoff, ben biefe nach der Seite

hekommen haben. Es ist wahr, daß man durch-Anwendung der Mathematik die Abstanz de der Planeten, die Zeit ihrer Umläuse und Wiedererscheinungen mit Genauigkeit vorhers bestimmen gelernt hat, aber über das Wesen oder An nich dieser Bewegungen ist dadurch nicht der mindeste Aufschluß gegeben worden. Die sogenannte mathematische Naturlehre ist also bis jetzt leerer Formatismus, in welchem von einer wahren Wissenschaft der Natur nichts anzutressen ist.

Der Gegensat, der zwischen Theorie und Erfahrung gemacht zu werden pflegt, hat schon darum keinen rechten Sinn, da in bem Begriff der Theorie bereits die Beziehung auf eine Besonderheit und demnach auf Erfahrung liegt. Die absolute Wissenschaft ist nicht Theorie, und der Begriff der letztern gehört seibst der trüben Mischung von Allgemeinem und Besonderm an, worinn das gemeine Wistesen besangen ist. Theorie kann sich von der Erfahrung nur dadurch unterscheiden, daß sie diese abstracter, gesonderter von zufälligen

Kins sind und and dem sie als gemeinschaftlie dem Quell hervorgehen. Auch die Sinptrie hat doch eine dunkte Worstellung von der Rastur als einem Ganzen, worinn Eines durch Alles und Alles durch Eines bestimmt ist. Es hilft alfv nicht, das Sinzelne zu kennen, wenn man das Ganze nicht weiß. Aber eben der Ounct, in welchem Einheit und Allheit selbst Eines sind, wird nur durch Philosophie er kannt, oder vielmehr die Erkenntnis von ihm ist die Philosophie selbst.

Won dieser ist die erste und nedswendige Mosicit, die Geburt aller Dinge aus Gott ober dem Absoluten zu begreifen und in wie sern die Natur die ganze reale Seite in dem comigen Act der Subjects Objectivirung ist, ist Philos sophie der Natur die erste und nothwendige Seite der Philosophie überhaupt.

Das Princip und bas Element von ihr ift bie absolute Idealität, aber diese ware ewig unerkennbar, verhalt in sich selbst, wenn sie nicht sich als Subjectivität in die Objectivität verwandelte, von welcher Verwandlung die ers

fruction gleich, weiche eben so wenig sich mit Erklaren abgiebt. Wäreithr Bestreben mit Beswustfenn verbunden, so könnten sich beyde frim anderes Ziel denken, als von der Peripherie ges gen das Centrum zu bringen, wie die Construsction vom Centro gegen die Peripherie geht. Allein der Weg in der ersten Richtung ift, wie der in der andern, unendlich, so daß, weil der Bestschaft ist, diese metre Bedingung der Wisselbes Mittelpuncts erste Bedingung der Wisselschaft ist, diese in der ersten nothwendig unerreichbar ist.

Jebe Wissenschaft fobert zu ihrer objectte ven Existenz eine exoterische Seite; eine folche muß es also auch für die Naturwissenschaft oder für die Seite der Philosophie geben, durch welche sie Construction der Natur ist. Diese kann nur in dem Experiment und seinem noche wendigen Correlat, der Theorie, (in der anger gebersen Bedeutung) gefunden werden; aber diese muß nicht sodern, die Wissenschaft selbst, oder etwas anders, als die reale Seite dersels ben zu seit ausgedehnt ist, was in den Ideen

Der erften tumal ift. Dur bann mirb bie Ems pirie ber Wiffenschaft fich ale Leif aufdließen, wenn fie in ihrer. Art baffelbe zu fenn: fich bes wirebt, was jene in ber ihrigen ift, namitch, emptrifche Conftruction: bann wird fie im Geis fe des Gnngen fomobl gelehrt ale betrieben, wenn fie, mit Enthaltung von Erffarungen und Spoothefen, reine objective Darfteffung: ber Erfcheinung felbst if und teine Abee anders. als burd biefe auszufprechen fucht: nicht aber wenn burftige Empirie aus ihren verfchobenen Ansichten heraus Bilde in das Universum wers fen, ober fie ben Gegenftanben aufbringen will, ober wenn biefes empirifche Beginnen gar gegen allgemein bewiefne und allgemein einen: febende Bahrheiten, wder ein Spfrem von fols chen : mit einzelnen abgerifinen Erfahrmgen. aus der Mitte einer Rolge von Sallen, Die tie felbft nicht überfeben tann, ober einer Menge fich durchtreugender und verwirrender Bedins gungen, fich erhebt "jein Beftreben, bas. in feis ner: Abficht gegen bie Biffenschaft eben fo viel ift. ale. um mich diefes befannten Gleichniffes

gu bebienen, ben Durchbruch bes Oceans mit

Die absolute, in Ibeen gegrundete Biff fenichaft ber Matur ift bemnach bas eefte und die Bedingung, unter welcher querft bie empir rifche Raturtebre an bie Stelle ihres blinben Umherschweifens ein methodisches, auf ein ber . Rimmtes Biel gerichtetes Berfahren feben fang. Denn die Wefchichte der Wiffenschaft zeigt, baf ein bides Confirmen ber Erfcheinungen durch bas Erperiment, ale wir gefobert haben, jedem weit nur in einzelnen Rallen, wie burch Inftinct geleiftet morden ift. balt alfa, um diefe Dies thode ber. Maturforfchung allgemein geltenb zu machen: felbft bas Barbild ber Confirmetion in einer abfointen Wiffenfchaft erfobert wird... Die Ibee einer folden babe ich ju oft und ju wiederholt wer. Ihnen entwickelt, ale

und zu wiederholt wei. Ihnen entwickelt, ale bag ich nothig achtete auffer hier weiter als in den allgemeinsten Beziehungen darzustellen.

28iffenfchaftlider Ratur ift an ficht felbft fcon Erhebung über bie einzelnen Erfcheinung gen und Praducts gur Soce beffen, worinn fie

Eins sind und and bem sie als gemeinschaftlit dem Quell hervorgehen. Auch die Sinpirie hat doch eine dunfte Worstellung von der Rattur als einem Ganzen, worinn Eines durch Alles und Alles durch Eines bestimmt ist. Es hisft also nicht, das Einzelne zu kennen, wenn man das Ganze nicht weiß. Aber eben der Ounct, in welchem Einheit und Allheit selbst Eines sind, wird nur durch Philosophie errannt, oder vielmehr die Erkenntnis von ihm ist die Philosophie selbst.

Won dieser ist die erste und norhwendige Absidt, die Geburt allet Dinge aus Gott ober dem Absoluten zu begreifen und in wie sern die Natur die ganze reale Seite in dem newigen Act der Subject : Objectivirung ist, ist Philossophie der Natur die erste und nothwendige Seite der Philosophie überhaupt.

Das Princip und dus Element von ihr ift die absolute Idealität, aber diese wäre ewig unerkennbar, verhälle in fich selbst, wenn sie nicht sich als Subjectivität in die Objectivität verwandelte, von welcher Verwandlung die ers

257

fceinende und endliche Ratur bas Sumbol ift. Die Philosophie im Ganzen ift bemnach ablo: luger Idealismus, ba auch jener Act im gottlis den Erfennen begriffen ift, und die Naturphis lofophie bat in bem erften teinen Gegenfat, fondern nur in dem relativen Adealismus, web der von bem abfolut : Ibeaten bloß bie eine Seite begreift. Denn die vollendete Einbis dung feiner Befenheit in die Befonderheit, bis jur Identitat bender, producirt in Gott die Ideen, fo daß die Ginbeit, wodurch diese in sich selbst und real sind, mit der, wodurch ste im Abfoluten und ideal find, ummittelbar eine und diefelbige ift. In ben befondern Dingen aber, welche von den Ibeen die blogen Abbit der fund, erscheinen Diese Ginheiten nicht ats Eines, fondern in der Ratur als der bloß res latio ergolon Soite ift die erfte im Uebergewicht, fo daß fie im Wegenfaß gegen die andere Seite, me bas Socie bullenlos, unverftellt in ein ans deres hervortrift, als das Megative, die less tere, banegen als das Positive und bas Princip von iener erfcheint, da boch bepde nur die relat

gen muffen, nachbem man biefe erft fo ausges. bacht hat, als nothig war, jene baraus abzus-leiten.

Das Innere aller Dinge und bas, aus alle lebendigen Erfcbeinungen berfelben quillen, ift die Einheit bes Realen und Sideas len, welche an fich abfolute Rube nur durch Dife ferengitrung von außen jum Sandeln bestimmt wird. Da der Grund aller Thatigfeit in ber Matur Giner ift, ber allgegenwärtig, burch feis nen andern bedingt und in Bezug auf jebes Ding absolut ift, so konnen sich die verschiedes nen Thatigfeiten von einander bloß der Form nach unterfcheiden, feine diefer Kormen aber fann wieder aus einer andern begriffen werben, ba jebe in ihrer Art baffelbe, was bie andere ift. Micht bag eine Ericheinung von ber am bern abhangig, fondern bag alle aus einem get meinischaftlichen Brunde fliegen, macht die Eing. beit bet Ratur mis.

Selbst die Ahnbung des Empirismus, daß alles in der Natur durch die prastabilirte Sarmonie aller Dinge vermittelt fep und fein

Ding das andere anders als durch Vermittlung der allgemeinen Substanz verändere oder afficire, wurde von ihm wieder mechanisch begrifs fen und zu dem Unding einer Wirtung in die Ferne (in der Bedeutung, welche dieser Aussdruck ben Newton und seinen Nachfolgern hat), amgedeutet.

Da bie Materie fein Lebensprincip in fich felbst hatte und man eine Ginwirkung bes Beis ftes auf fie als Ertlarungsgrund fur die hoch: Ren Ericheinungen; der willführlichen Bewes aung und ahnlicher, auffparen wollte, fo wurde für die nachften Birtungen etwas außer ihr angenommen, bas nur gleichfam Materie fenn und burch Megation ber vornehmften Eigens fchaften berfelben, der Ochwere, u. a. fich dem negativen Begriff des Getftes (als immateriel: ler Substang) annahern follte, als ob der Bes genfaß zwischen benden badurch umgangen ober wenigstens vermindert werden tonnte. Auch Die Möglichkeit des Begriffs imponderabler und incoercibler Materien jugegeben, murde boch fener Erflarungsart jufolge alles in ber Materie

Juven

248

durch außere Einwirfung gefett, der Dob bas Erste, das Loben das Abgeleitete fepu.

Celbft aber wenn von Seiten bes Mechar nismus jede Erscheinung vollkommen burch bie Erflarung begriffen wurde, bliebe der Rall ders felbe, wie wenn jemand ben homer ober irgend einen Autor fo ertiaren wollte, bag er anfienge, die Form der Drucklettern begreiflich ju mas chen, bann ju zeigen, auf welche Beife fie gus fammengeftellt und endlich abgedruckt worden, und wie zulest jenes Wert daraus entftanden Mehr ober weniger ift dieß der Kall vors guglich mit bem, mas man bisher in ber Das turlehre für mathematische Conftructionen ause gegeben hat. Schon fruber wurde bemertt, daß die mathematischen Formen daben von eis nem gang blog mechanischen Gebrauch fenen. Sie find nicht die wefentlichen Grunde der Ers fceinungen felbst, welche vielmehr in etwas gang Fremdartigem, Empirifchen liegen, wie in Unfehung ber Bewegungen der Weltforper in einem Stoff, den biefe nach der Seite

hekommen haben. Es ist wahr, daß man durch Anwendung der Mathematik die Abstan: de der Planeten, die Zeit ihrer Umläuse und Wiedererscheinungen mit Genauigkeit vorhers bestimmen gelernt hat, aber über das Wesen oder An asich dieser Bewegungen ist dadurch nicht der mindeste Ausschluß gegeben worden. Die sogenannte mathematische Naturlehre ist also bis jetzt leerer Formalismus, in welchem von einer wahren Wissenschaft der Natur nichts anzutressen ist.

Der Gegenfaß, der zwischen Theorie und Erfahrung gemacht zu werden pflegt, hat schon darum keinen rechten Sinn, da in dem Begriff der Theorie bereits die Beziehung auf eine Besonderheit und dennach auf Ersahs rung liegt. Die absolute Wissenschaft ist nicht Theorie, und der Begriff der letztern gehört selbst der trüben Mischung von Allgemeinem und Besonderm an, worinn das gemeine Wischen besangen ist. Theorie kann sich von der Ersahrung nur dadurch unterscheiden, daß sie diese abstracter, gesonderter von zufälligen

Bebingungen und in ihrer ursprungtichften Form ausspricht. Aber eben biefe berausius heben und in jeber Ericheinung bas Banbeln ber Natur rein barguftellen, ift auch die Sache bes Erperiments: bende fteben alfo auf gleicher Stufe. Man fieht baber nicht ein, wie bas experimentirende Raturforfchen fich über Die Theorie auf irgend eine Beife erheben tonne, ba es einzig biefe ift, von der jenes gelettet wird, ohne beren Eingebung es auch nicht einmal bie Fragen (wie man es nennt) an bie Ratur thuit tonnte, von beren Sinnigfeit Die Rtarbeit ber Untworten abhangt, welche fie ertheift. Beybe haben bas gemein, bag ibr Ausgangspunct immer ber bestimmte Begens ftand, nicht ein allgemeines und abfolutes Bife fen ift. Bende, wenn fie ihrem Begriff treit Bleiben, unterscheiden fich von bem falschen Eheoretifiren, welches auf Erflarung ber Das turerscheinungen geht und ju biefem Behuf bie Urfachen erdichtet: benn bende beschränten fich auf bas blofe Andfprechen ober Darftellen ber Erfcheinungen felbft, und find hierinn ber Cons

H.V.

firuction gleich, welche eben so wenig sich mit Erklaren abgiebt. Wareithr Bestreben mit Ber wustkenn verbunden, so konnten sich beyde kein anderes Ziel denken, als von der Peripherie ges gen das Centrum zu dringen, wie die Construsction vom Centro gegen die Peripheric geht. Allein der Weg in der ersten Richtung ist, wie der in der andern, unendlich, so daß, weil der Besisches Mittelpunces erste Bedingung der Wissenschaft ist, diese in der ersten nothwendig unerreichbar ist.

Jebe Wissenschaft fobert zu ihrer objectis ven Eristenz eine eroterische Seite; eine folche muß es also auch für die Naturwissenschaft oder für die Seite ber Philosophie geben, durch welche sie Construction der Natur ist. Diese kann nur in dem Erperiment und seinem nothe wendigen Correlat, der Theorie, (in der anger geberten Bedeutung) gefunden werden; aber diese muß nicht sodern, die Wissenschaft; selbst, oder etwas anders, als die reale Seite dersels ben zu sehn, in welcher das außer einander und in der Zeit ausgedehnt ist, was in den Ideet

ber erften jumal ift. Mur bann mirb bie Ems piric ber Wiffenschaft fich ale Leif auschließen. wenn fie in ihrer. Art baffelbe zu fenn fich bes eftrebt, was jene in ber ihrigen ift, namlich. emptrifche Conftruction: bann wird fie im Gets fte des Bangen fomobl gelehrt ale betrieben, wenn fie, mit Enthaltung von Ertiarungen und Sopothefen, reine objective Darftellung: ber Erfcheinung felbft if und teine Abee anders, als burch biefe auszusprechen fucht: nicht aber wenn durftige Empirie aus ihren verfchobenen Anfichten heraus Blide in das Universum wers fen, ober fie ben Gegenftanben aufbringen will. ober wenn diefes empirifche Beginnen gar gegen allgemein bewiefne und allgemein einzu: febende Bahrheiten, ober ein Opfrem von fols chen : mit einzelnen abgeriffnen Erfahrungen, aus der Mitte einer Rolge von Kallen , Die tie felbft nicht überfeben tann, ober einer Menge fich burchtreuzender und werwirrender . Bedins gungen, fich erhebt "ein Beftreben, bas in feis ner: Ablicht gegen die Biffenschaft eben fo viel ift. ale. um mich diefes befannten Gleichniffes

an bebienen, ben Durchbruch bes Oceans mit

Die absolute, in Ibeen gegrundete Biff fenichaft ber Matur ift bemnach bas eefte und bie Bedingung, unter welcher querft bie empis rifche Raturtehre an bie Stelle ihres blinden Umberichweifens ein methodifches, auf ein ber . Rimmtes Biel gerichtetes Berfahren feben tann. Denn die Wefchichte der Wiffenschaft zeigt, baf ein wiches Confirmiren ber Erfcheinungen burch bas Erperiment, als wir gefobert haben, jeden geit nur in eingelnen Rallen, wie burd Inftinct geleiftet worden ift. ball alfa, um biefe Dies thode ber Maturforfchung allgemein geltend zu machen: feibst das Barbito ber Construction in einer abfolnten Wiffenfchaft erfobert wirb. Die Ibee einer folden habe ich ju oft und ju wiederholt vor. Ihnen entwickelt, ale Dag 'ich nothig achtete ju fie hier weiter als in ben allgemeinften Beziehungen barzufteffen.

Biffenfchofti der Ratur ift an fich felbft fcon Erhebung über Die einzelnen Erfehrinun: gen und Praducts jur Soce beffen, worinn fie

Eins sind und and bem sie als gemeinschaftlie dem Quell hervorgehen. Auch die Sinpitie hat doch eine dunkte Vorstellung von der Nature als einem Ganzen, worinn Sinos durch Allos und Alles durch Sines bestimmt ist. Es hitst atso nicht, das Sinzelne zu kennen, wenn man das Ganze nicht weiß. Aber eben der Ounce, in welchem Sinheit und Allheit selbst Sines sind, wird nur durch Philosophie extannt, oder vielmehr die Erkenntnis von ihm ist die Philosophie selbst.

Won dieser ist die erste und nochwendige Mbsicht, die Geburt eller Dinge aus Gort oder dem Absoluten zu begreisen und in wie sern die Ratur die ganze reale Seite in dem remigen Act der Subject ! Objectivirung ift, ist Philos sophie der Natur die erste und nothwendige Seite der Philosophie überhaupt.

Das Princip und bus Clement von ihr ift die absolute Idealität, aber diese wäre ewig unerkennbar, verhallt in sich selbst, wenn sie nicht sich als Subjectivität in die Objectivität verwandelte, von weicher Verwandlung die ere

fceinende und endliche Ratur bas Sumbol ift. Die Philosophie im Ganzen ift bemnach abla: luger Idealismus, ba auch jener Act im gottlis den Erfennen begriffen ift, und die Maturphis lofophie bat in bem erften teinen Gegenfat, fondern nur in dem relativen Idealismus, web eber von dem abfolut : Idealen bloß Die eine Sette begreift. Denn die vollendete Einbik bung feiner Wefenheit in die Befonderheit, bis jur Identitat bender, producirt in Gott die Ideen, fo daß die Ginbeit, wodurch diese in fich felbst und real find, mit der, woburch fle im Abfoluten und ideal find, unmittelbar eine und Diefelbige ift. In ben befondern Dingen aber, welche von ben Iben die blogen Abbit der find, erscheinen diese Ginheiten nicht als Eines, fondern in der Matur als der blog res latio ergelen Goite ift die erfte im Uebergewicht, fo daß fe im Begenfaß gegen die andere Seite, mo das Speale bullenlos, unverftellt in ein ans deres hervortrift, als das Megative, die less tere, bagegen ale das Positive und bas Princip von jener erfcheint, da boch bende nur die relas

tiven Erscheinungsweisen des abfolut: Idealen und in ihm schlechthin Eins find. Dach biefer Unficht ift die Datur, nicht nur in ihrem Uns fich, wo fie der gange absolute Uct ber Subject: Objectivirung felbit ift, fondern auch ber Erfcheis nung nach, wo fie fich ale bie relative reale, oder objective Seite beffelben barftellt, bem Wefen nach Eins und feine innerliche Berfchies benheit in ihr, in allen Dingen Ein Leben, Die gleiche Macht ju fenn, diefelbe Legirung burch die Ideen. Es ift teine reine Leiblich: feit in ihr , fondern überall Seele in Leib fyms bolifd umgewandelt und fur bie Erfcheinung nur ein Uebergewicht des einen oder andern. Aus bein gleichen Grunde tann auch die Biff fenichaft ber Matur nur Gine fenn, und bie Theile, in welche fie ber Berftand gerfplittert, find nur Zweige Giner absoluten Ertenntniß.

Confiruction überhaupt ift Darftellung bes Realen im Ibealen, des Besondern im schlechts bin Allgemeinen, der Ibre. Alles Besondere als solches ist Form, von allen Formen aber ift bie nothwendige; ewige und absolute

Form der Quell und Urfprung. Der Act der Subject: Objectivirung geht durch alle Dinge hindurch, und pflanzt sich in den bes fonderen Formen fort, die, da sie alle nur verschiedene Erscheinungsweisen der allgemeinen und unbedingten, in dieser selbst unbedingt kind.

Da ferner der innere Typus aller Dinge wegen der gemeinschaftlichen Abkunft Einer sepne muß, und dieser mit Rothwendigkeit eine gesehen werden kann, so wahnt diesetbe Nothe wendigkeit auch der in ihm gegründeten Consstruction beb, welche demnach der Bestätigung der Erfahrung nicht bedarf, sondern sich selbst genügt und auch dis dahin fortgesetzt werden kann, wohin zu deingen die Erfahrung durch unüberseiglicher Gränzen gehindert ist, wie in das innere Arlebwert des organischen Lebens und der allgemeinen Bewegung.

Micht mar für das Sandein giebt es ein Schickfal: auch dem Biffen fteht das In , fich des Universum und der Natur als eine unber dingte Nothwendigfeit vor, und wenn, nach

bem Musfpruch eines Men, ber tapfere Darmim Rampf mit bem Berhanguiß ein Ochaustief ift, auf bas felbft bie Gottheit mit Luft herabe fieht, fo ift bas Mingen bes Gelfes nach ber Unfchauung ber urfprunglichen Ratur und bes ewigen Innern threr Erfcheinungen ein nicht minder erhebender Anblick. Wie in der Tras nobie der Streit weber baburch, baf bie Roths wendigteit, noch baburch, bag bie Rrepheit une terliegt, fonbern allein burch die Erhebung ber einen jur vollfommenen Gleichheit mit ber ans bern mahrhaft gelbft wird: fo tann auch ber Beift aus jenem Rampf mit ber Matur allein baburch verfohnt heraustreten, baß fie far ihn jur volltommenen Inbiffereng mit ihm felbft, und jum Ibealen fich vertiart

An jenen Biberftreit, Der aus unbefrie bigter Bogier nach Erkenntnis der Dinge ents springt, hat der Dichter seine Ersindungen in dem eigenthümlichsten Gedicht der Deutschen gefnüpft und einen ewig frischen Quell der Bei geisterung geöffnet, der allein zweichend war, die Wiffenschaft zu dieser Zeit zu verjüngen und

ben Sauch eines neuen Lebens über sie zu vers breiten. Wer in das Seiligthum der Matur eindringen will, nähre sich mit diesen Tonen einer höheren Welt und sauge in früher Jus gend die Kraft in sich, die wie in dichten Lichts strahlen von diesem Gedicht ausgeht und das Innerste der Welt bewegt.

Ameta ber Rinutnif gebilbet wordest inicht obne richtigen Ginn mit Enthaftung von ali ler Berufung auf innere qualitative Bestims mungen. Rachbem, Die fpeeififche Berfchiebens heit: ber Materie felbft; quantitativ begriffen und die Doglichkeit gegebineift, fie als Det tamerphofe einer und berfelben : Subftang burd biofie Formanderung batzuftellen: ift auch bet Beg. ju einer biftorifchen Confiruction ber Rorperreihe geoffnet, ju welcher bereits burd Steffens : 3been ; cithi entichiebener Anfang ges macht ift. www more at the range of the residence of m. Die Beologie, welche bas Gleiche in Une febung ber gangenoietbe fenn mußte, burfte · teine ihrer hetworbrimungen ausfchließen und umute: bie. Genefis .. alleri in hiftorifder Stes tigteit und Bedifelbestimmung zeigen . Do Die reale, Seite ber! Biffenfchaft immer nur historisch feun tann ; (weil außer ber Biffem fchaft, withte ift i mas unmittelbar, und ur fprunglich auf Bahnheitz geht, alt. die Sie ftorie), fo wirde Dies Geologie, in ber galle der ihochfien : Ausbildung is inde "Differter ihre

. 3molfte Borlefung.

Ueber das Studium der Physif und Chemie.

icher des Systems des Jeferes und ekcensie. Den befondern Erscheinungen und Formenz welche durch Erfahrung allein erkannt werdenz geht nothwendig das vorher, wovon sie es sind, die Waterie oder Substanz. Die Empirie kennt diese nur als Körper, d. h. als Materie mit veränderlicher Form, und denktz selbst den Uzskoff, wenn sie anders dazauf zurückseht. unz als eine unbestämmbare Menge von Körpery unveränderlicher Form, die deswegen Atomen beißen. Es sehlt ihr also die Erkenntnis dep ersten Einheit, aus der alles in der Natur here vorgeht, und in die alses zurücktehrt.

Um jum Wefen der Materie zu gelangen, muß durchaus has Bild jeder besondern Art berfelben, g. At. der sogenannten unarganischen oder der organischen entfernt werden, da sie an sich nur der gemeinschaftliche Reim dieser vertschiedenen Formen ist. Absolut betrachtet ist sie der Ach der emigen Selbstanschaufung des Absolution fo: sen dieses in jenem sich objectiv und

real macht; fowohl dieses Ans sich ber Mater rie, als wie die besondern Dinge mit den Ber stimmungen der Erscheinung aus ihm hervorges hen, zu zeigen, tann allein Sache der Philosos phie sepn.

Von dem erften habe ich hinlanglich fcon im Borbergebenden geredet und befchrante mich alfo auf bas andere. Die Abce jedes befondern Dinges ift folechthin Eine und zu dem Berr ben unendlich vieler Dinge berfelben Art ift bie Eine Idee jureichend, beren nnendliche Dogs lichfeit burch teine Birtlichteit erfcopft wird. Da das erfte Gefch ber Abfolitheit biofes ift. folechthin untheilbar ju fepn, fo tann bie Bes fonderheit ber Been nicht in einer Deantion ber anbern fibeen, fonbern allein barinn beftes ben, baf in feber alle, aber angemeffen ber bes fondern Form 'berfelben , gebilbet fennt "Bom. biefer Ordnung in ber 3deenwelt muß bas Borbild für die Erfenntniff ber fichtbaren bergenommen werden. Auch in biefer werden bie erften Fors men Einheiten fopn, welche alle andere Fors men als besondere in fich tragen und aus fic

probinciten. Die alfo : ebenbesmegen felbit ala Universa erfcheinen. Die Art, wie fie in Die Ausbehnung übergeben, und ben Raum erfüle len, muß aus der ewigen Form der Einbile bung ber Einheit in die Bielheit felbft abgeleis set werben, Die in den Steen mit ber entgegeng gefetten (wie gezeigt) Eins, in ber Erfcheinung aber als diese unterscheidbar und unterschieden tft. Der erfte und allgemeine Topus ber Raums erfüllung ift nothwendte. daß die finnlichen Einheiten, wie fie als Ideen aus dem Abfolug ton, als bein Centry, hervorgeben, ebenfo in ber Erfdeinung aus einem gomeinichaftlichen Mittelpunct, ober, weil jede Idee folbst wiegder productiv ift und ein Centrum fenn tanm aus gemeinschaftlichen Centris gebohren wers den, und wie ihre Borbilder zugleich abbangig und felbitstandia feben. 1964

Nach der Conftruction der Materie iff alfo die Erkenntniß das Weltbaues und feiner Gefebe die erste und vornehmste in dar Physfik. Was die mathematische Naturiehre, sie

ber Beit, baf burd Repters gottlichen Benie ferie Befete ausgesprochen fint, für Ertenntnis berfetben geleiftet, ift, wie befannt, baß:iffe eine ben Grunben nach gang empieische Confins etton baben verfucht hat. Dan tann als mis gefreine Regel annehmen, bag mad:sin einer engeblichen Confruction nicht reine allgemeins Robin Aftig : aud: beinen wiffenfchaftlichen Schalt noch Babeheit haben tinne. Der Bound aus Welchen Die Centrifuggwemugung ber Beltfors ber abgeleitet wittby ift teine nothwenbige Roriff! Aft einstelfdes Ractum Die Bewes Hifche Atteactiveraft, wenn fie auch für bis -dif' bem Stantpunch ber Mefferion haftenbe Betrachtung eine nothwondige Munahme fenn Mag, ift boch fie Die Bernunft, bie nur abfolute Berhattiffe tennt, und alfo für bie Conftruction von feiner Bebeutung. Die Gründe der Kepler'schen Gesetze lassen sich, ösine allen empfrischen Bufat, vein mis ber Lehre von ben Iden und ben zwes Einheis tut Einfehen, de au Adrifolbst Eine Einheit nb, und traft borm jebes Befen anbem

ed in sicht fetieft aufhölne, Fingleich finn 266 seineite ift und umgesehrtzt eine beide ein beide eine

Die phoniste Aftronomie oburithir Mill fentimite der befontern Qualitaten und Bere haltniffe ber Beftirne Bernht iffen anbryfter lichten Goindenmad gong buf allgemeinen Ins Achoen guinnb. In : Boplebang auf bast Manetent foftein: in Spefondere aufaben illebereinftigfimiliege welche nibbfchar biefen bind iben Drobucten ber Cross fatt finbetblou ug "tadiff in alligeren vog gode Weltteinier gleicht ber Diee; überem Abdruck er ift, barinn, baß er wie derfe prat bulliwi Miblich falles Bormenischen Universum afte bfich horsonbungt. so Bierfftaterie-! obgiefff Biet: Erfciebitation nagen fair Beib ibes iftnientes fant? Intiferengiret fechiaine fich felbft: wiguen na Seele' mit Beiferner Beb Beif. Den Waterin find bie vingelningeffiebeilichen Dinge Aline mele dent: Be Einhelt jang) in tibie Bielhalt umb Unebontung verleten iftet und die besmegent ald unordiniff erfchetwenten illi ADie win i historifthe Daeftellung ber und obsanischen Formen ist zu vinem abgesondertwe

Rweig ber Remutnif gebilbet wordet inicht ohne richtigen Ginn mit Enthattung von alf ter Berufung auf innere qualitative: Beftims mingen: Rachdem bie fpreififche Berfchiebent heite ber : Materie felbft: quantitativ begriffen und die Doglichfeit gegebmeift, fie als Det tamerphofe einer und berfelben : Gubftang bucch biofie Formanderung battaftellen: ift duch bet Beg. zu einer bistorifchen Confiruction ber Rorverreibe geoffnet, ju welcher bereits burch Breffens Boem : cimi entichiebener Anfang ges macht iff. wir were the early of the control of m. Die Beologie, welche has Bleiche in Une fifning ber ganfemierbe fepn maßte, (burfte . teine ihrer hetnothungungen ausfchließen und mußter bie Genefis aller in hiftorifder Stes tigbeit und Bechfelheftimmung zeigen. Do ble reale, Seite bei Biffenfchaft dimmer vun historisch. feun tann ; weil außer ber Bissem Abaft, with the ifter was unmittelbar unter inte fprunglich auf Bahnheitzigeht ; falhibie: Dia ftonie), fo wiede Gies Geologie, : in ber Fulle der ichhehften : Auskielbungiji inte "Siftotilenidete Matter fethet. für welche die Erde nur Mitt tof shand Amsgangspunct ware, et die wenhte Antegration unt, rein objective Darftellung der Miffenfchaft ber: Matur fepn, ju welcher auch Aid spremmentirende. Physis mir einene Uebers mang balbet und bad: Mittel feyn fann. ar bert 13 .... Bie bie torperlichen Dinge ber Leib ber Materie find, so ift die ihr eingebildete Geele Dad Hidge Durch bie Begiehung auf die Dif ferent mib nis der unmittelbare. Begriff, bers felben, mirb bas Bogale felbft endlich, und ericheint in ber Unterordung unter bie Auss behnungungale cein Stocales, bas ben Raum amar befchreibt, aber nicht erfallt. Es ift alle imiber Erfcheinung felbst , zwar bas Ibeete aberg nicht bas gange Ibegle, bes Acts; ber Subject : Objectivirung, . (indem es die eine Beite außer fich in bem Rarperlichen jurude tabil; aufanbern bas bioß relatio : Sbeale.

Die Erhenntnis bes Lichts ift ber: ber Materie gleich, ja mit ihr Eina, ba bepbe unt im Gegensatz gegen einander, als bie subjective und abjective Geite mahthastillegrife

fiff werben tonnen. Deitbem biefet Beig Se Dater won berichbnfit: gewichen ift ge ifft fie Re' das Leben in allen Theilen berfelben teile fchen, wie es für fie beineit möglicheit Mellich wann von ber alldemeitien au. ben von mifdia Matur giebt. Die: Meintonbide: Outellift ibne erofite Beweis: det Mogicheft eines dangen Bebautes von Fehlfchitffen, bas in allen Wit neu Theilen auf Gefahrung mis Croisinent dearlinder ift. Mis ob es nicht bier zweht ober minder bewinft pufden vorhandene Chede eis ware, welche ben Ginn und bie Jelge ber Beschen nach sich, eigenwillig bestimmen bewenn nicht ein feltner, aber gluckliches Sinfbinen." der ein burch Conftruction gewinneiler allge meiner Schematisnits bie natürliche Orbnada worfdreibe. "He wird bad: Epberintent, welds. wolft Singelhriten lehves, naber nie eine gende Unficht geben tann, fatibascummatithe Deilas ste bem Maturerfeitenend dienchtedie eich

19 Jades Reine bentischen wird mindeberch Mils Licht entfalterum. Berne die Matarie krußischen Werben ande im Mic Bosondechold albeitpassell sinneten: kann. Ander Wolfel und indigenmentes, sinneten: kann. Ander Boefel der Besonderwerk dem Beinderweiter Forti der Besonderwerk dem der Kopper ist voor, wodurch ste Kahfelbit gleich und in sich zusunmenhanzend fink. Anne dem Werhaknissendsprichter allgeineinen Kommy wotthe vie der Eindstdung der Einhete in die Differenz ist, was sie also wich alle specificher Berchsedenheit der Waterie stose hon lassen.

Das Gevorgehen die der Joenticke ift in Anschung uffer Dinge unmitteibar guglebch das Zurchestseben in die Einspett, welches the ideale Stite oft, das wobard sie bestell erschinnen.

Den Indegriff der isbendigen Erscheinund gen ider Kopper darzinstellete, if nuch ben bei vorzäge biede und inige der Physik, dud in wie fern sie in der gewöhnlichen Begränzung und Drunnung von der Wissenschuft der organisschen Ratur gedacht wird.

Jene Erfcheinungen find, als ben Rou

pemiimefeatlich: inberirende Thatiafeitsausie rungen, überhaupt bynamifch gemnnt move ben , fo wie ber Inbegriff berfelben nach ibe gen verschieden bestimmten Formen ber bonier milthe Droces beißt. 14 Es ift weihmendig; daß biefe Formen auf einen gewiffen Rreis, eingefchloffen fente und einen allgemeinen Topus befolgen. Mur burch ben Befit beffelben tann man gewißfenn, weder ein nothwendiges Glieb au übers feben noch Erscheinungen bie mefentlich Eis nes find, ale verschiebene ju betrachten. Die gewöhnliche Erperimentalphyfit findet fich in Ruckficht ber Dannichfaltigfeit und Ginheit Diefer Formen in ber größten Ungewifhrit, fo daß jede neue Art ber Ericheinung fur fie Brund ber Unnahme eines neuen von allen perschiedenen Princips wird, und bag bald biefe Form aus jener, bald jene aus diefer

Stellen wir die gangbaren Theorieen und bie Erklarungsart jener Phanomene im Affigemeinen unter ben fcon bostimmten Maass

abgeleitet wird. - ::

fab, fo ift in teiner berfelben irgend eines als nothwendige und allgemeine Form, bern burchaus bloß als Zufalligfeit begriffen. Denn baß es folche imponderable Fluffigteiten giebt, als ju jenem Behuf angenommen were ben, ift ohne alle Dothwendigfeit, und bag biefe eben fo beschaffen find, bag ihre homos genen Elemente fich abstoßen, die heterogenen fich angieben, wie jur Ertlarung ber magnes tischen und elettrischen Erscheinungen angenoms men wird, ift eine volltommene Bufalligfeit. Benn man die Belt biefer hypothetischen Eles mente fich jufammenfest, fo erhalt man fol gendes Bild ihrer Berfaffung. Bunachft in ben Poren ber groberen Stoffe ift bie Luft, in den Poren der Luft ber Barmeftoff, in den Doren von diefem die eleftrifche Bluffigfeit, welche wieder in ben ihrigen bie magnetifche, fo wie biefe in ben Zwifdenraumen, welche auch fie bat, ben Mether begreift. **Gleichs** wohl ftoren fich biefe verschiedenen in einans ber eingeschachtelten Fluffigfeiten nicht und ere icheinen nach bem Befallen bes Physiters jede pemmikestatild: sindkrirende Thatigkeitsauger rungen, überhaupt dynamisch gemannt wowe den ben fo wie der Inbegriff derselben nach ihr gen verschieden: bestimmten Formen der dynam mischen Proces heißt.

auf einen gewissen Kreis eingeschlossen Mur auf einen gewissen Kreis eingeschlossen Mur durch den Besit desselben kann man gewißseyn, weder ein nothwendiges Glied ju übers sehen, moch Erscheinungen, die wesentlich Sis nes sind, als verschiedens ju betrachten. Die gewöhnliche Experimentalphysik sinder sich in Ricksich der Mannichfaltigkeit und Sinheit dieser Formen in der größten Ungewisseit, so daß jede neue In der Erscheinung für sie Grund der Aunahme eines neuen von allen verschiedenen Princips wird, und daß hald diese Form aus jener, bald sene aus dieserabgeleitet wird.

Stellen wir die gangbaren Theorieen und bie Erklärungsart jener Phanomene im Affrgemeinen: unter den fcon bostimmten Maass.

fab, fo ift in teiner berfelben irgend eines als nothwendige und allgemeine Form, bern burchaus bloß als Bufalligfeit begriffen. Denn daß es folche imponderable Bluffigteiten giebt, als ju jenem Behuf angenommen wers ben, ift ohne alle Dothwendigfeit, und baß biefe eben fo beschaffen find, bag ihre homos genen Elemente fich abftogen, die heterogenen fich angieben, wie jur Erfldrung ber magnes tifchen und elettrifchen Erfcheinungen angenoms men wird, ift eine vollkommene Bufalligfeit. Wenn man die Belt biefer hypothetischen Eles mente fich jufammenfest, fo erhalt man fol gendes Bild ihrer Berfaffung. Bunachft' in ben Poren ber groberen Stoffe ift bie Luft, in den Poren der Luft ber Barmeftoff, in ben Doren von biefem die elettrifche Bluffigfeit, welche wieder in ben ihrigen bie magnetifche, fo wie diefe in ben Zwischenraumen, welche auch fie bat, ben Mether begreift. Gleichs wohl ftoren fich biefe verschiedenen in einans ber eingeschachtelten Bluffigfeiten nicht und ere icheinen nach bem Befallen bes Physiters jede in threr Art, ohne mit ber anbern vermifcht gu fenn, und finden fich ebenfo ohne alle Berwirrung jede wieder an ihre Stelle.

Diefe Erklarungsart ift alfo außerdem, baß sie gang ohne wissenschaftlichen Gehalt ift, nicht einmal der empirischen Anschaustchkeit fabig.

Mus ber Rantischen Conftruction ber Das terie entwickelte fich junachft eine bobere, ges gen die materielle Betrachtung ber Phanomes ne gerichtete Unficht, die aber in allem, was fie Positives bagegen aufftellt, felbit auf eis nem ju untergeordneten Standpunct jurude blieb. Die bepben Rrafte ber Angiehung und Burudftogung, wie fie Rant bestimmt, find bloß formelle Factoren, durch Analysis ges fundene Berftandesbegriffe, die von dem Les ben und bem Befen ber Materie feine Ideen geben. Es fommt baju, bag nach benfelben Die Berichiebenheit ber Materie aus bem Bers haltniß biefer Rrafte, bas er als ein bloß arithmetifches fannte, einzufehen unmöglich ift. Die Rachfolger von Kant und die Phys

filer, welche eine Anwendung seiner Lehren, versuchten, beschränkten sich in Ansehung der dynamischen Vorstellung auf das bloß Regas tive, wie in Ansehung des Lichts, von dem sie eine höhere Meyzung ausgesprochen zu haben glaubten, wenn sie es nur überhaupt als immateriell bezeichneten, womit, sich dann übrigens jede andere mechanische Hypothese des Euler u. a. vertrug.

Der Jerthum, der allen diesen Unsiche ten gemeinschaftlich zu Grunde lag, ist die Borstellung der Materie als reiner Realität: es mußte erst die allgemeine Subject: Object tivität der Dinge und der Materie insbesone dere wissenschaftlich hergestellt seyn, ehe man diese Formen, in denen ihr inneres Leben sich ausdrückt, begreifen konnte.

Das Cepn jedes Dinges in der Identigtat als der allgemeinen Seele, und das Stree ben zur Wiedervereinigung mit ihr, wenn es, aus der Einheit gefeht ift, ist als allgemeis ner Brund der lebendigen Erscheinungen schon im Worhergebenden angegeben. Die besone Dern Formen der Thatigkeit sind keine ber Materie zufällige, sondern ursprünglich einges böhrne und nothwendige Formen. Denn wie bie Einheit der Idee im Seyn zu drey Dis menstonen sich ausbreitet, drückt auch das Ler ben und die Thätigkeit sich in demselben Tys pus und durch drey Formen aus, welche deme nach dem Besen der Materie so nothwendig als jene inhäriren. Durch diese Construction ist nicht allein gewiß, daß es nur diese drey Forsmen der lebendigen Bewegung der Körper giebt, sondern es ist auch für alle besondren Bestims mungen derselben das allgemeine Gesetz ger funden, aus dem sie als nothwendige einger sehen werden können.

Ich beschränte mich hier zunächst auf ben demischen Proces, ba die Wiffenschaft feiner Erscheinungen zu einem besondern Zweig der Naturkenntnis gebildet worden ift.

Pas Berhaltnis ber Physit jur Chemie hat sich in ber neueren Zeit fast zu einer gangs lichen Unterordnung ber ersten unter die letze te entschieben. Der Schluffel jur Erklarung

aller Raturerscheinungen, auch ber hoheren Kormen, des Magnetismus, ber Gleftricitat a. f. w. follte in ber Chemie gegeben fenn, und je mehr allmählig alle Raturertlarung auf biefe juruckgebracht wurde, befto mehr verlor fie felbst bie Mittel, ihre eigenen Ers fcheinungen ju begreifen. Roch von ber Jus gendzeit ber Biffenschaft her, wo bie Uhns bung ber innern Einheit aller Dinge bem menfchlichen Beift naber lag, hatte bie jegige Chemie einige bilbliche Ausbrucke, wie Bers wandtichaft u. a. behalten, bie aber, weit entfernt Undeutungen einer Idee ju fenn, in ihr vielmehr nur Frenftatten ber Unmiffenheit wurden. Das oberfte Princip und die aufs ferfte Grange aller Erfenntniß murbe immer mehr bas, was fich burch bas Gewicht ers tennen lagt, und jene bet Matur eingehohrnen, in ihr waltenben Beifter, welche bie unverei tilgbaren Qualitaten mirten, murben felbft Materien, Die in Gefäßen aufgefangen und eingefperrt werden tonnten.

36 laugne nicht, daß die neuere Cher

mie uns mit vielen Thatsachen beteichert hat, obgleich es immer wunschenswerth bleibt, daß diese neue Welt gleich anfangs durch ein his heres Organ entbeckt worden ware, und die Einbildung tächerlich ist, in der Anetnanders reihung jener Thatsachen, die durch nichts als die unverständlichen Worte Stoff, Anzies hung u. s. w. zusammengehalten wird, eine Theorie erlangt zu haben, da man nicht eins mal einen Begriff von Qualität, von Zusams mensehung, Zertegung u. s. w. hatte.

Es mag vortheilhaft seyn, die Chemie von der Physit abgesondert zu behandeln: aber dann muß sie auch als btoße experimens tirende Runft, ohne allen Anspruch auf Wisssenschaft, betrachtet werden. Die Construction der chemischen Erscheinungen gehört nicht eis ner besondern Scienz, sondern der allgemeis nen und umfässeiden Wisserschaft der Ratur an, in der sie nicht außet dem Zasammens hang des Ganzen und als Phanomene von eigenthumlicher Gesemaßigkeit, sondern als

einzelne Ericheinungsweifen bes allgemeinen Rebens ber Matur erfannt werben.

Die Darstellung des allgemeinen bynar mischen Drocesses, der im Weltspftem übere haupt und in Ansehung des Sanzen der Erde statt findet, ist im weitesten Sinn Meteoros logie und in so fern ein Theil der physischen Aftronomie, da auch die allgemeinen Veräns berungen der Erde nur durch ihr Verhältnis zum allgemeinen Weltbau vollkammen gefast werden können.

Die Mechanik betreffend, von der ein großer Theil in die Physik aufgenommen worz den ist, so gehört diese der angewandten Mas thematik an; der allgemeine Typus ihrer Fors men aber, welche nur die, rein objectiv auss gedrückten, gleichsam getödteten Formen des dynamischen Processes sind, ist ihr durch die Physik vorgezeichnet.

Das Gebiet der lettern in ihrer gewöhns lichen Absonderung beschränkt sich auf die Sphare des allgemeinen Gegensates zwischen dem Licht und der Materie oder Schwere.

Die absolute Bissenschaft ber Ratur begreift in einem und bemselben Ganzen sowohl diese Erscheinungen ber getrennten Einheit, als die ber höheren, organischen Belt, durch beren Producte die ganze Subject: Objectivirung, in ihren zwep Seiten zugleich, erscheint.

强制 源

mining Jay .....

of many places in

And the second s

ากการเกาะสาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราช เกาะว่า

AC - The state of the second

Drenzehnte Borlefung.

Ueber das Studium der Medicin und der organischen Naturlehre überhaupt. Wie der Organismus, nach der ältesten Uns ficht, nichts anderes als bie Ratur im Rieis nen und in ber volltommenften Gelbftanfchaus und ift, fo muß auch die Biffenfchaft beffele ben alle Straften ber allgemeinen Ertenntniß ber Ratur, wie in einen Brennpunct gufams menbrechen und Eins machen. Saft ju jeber Beit wurde die Renntniß ber allgemeinen Phys' fit wenigstens als nothwendige Stufe und Bus gang ju bem Beiligthum bes organischen Les bens betrachtet. Aber welches wiffenschaftliche Borbild tonnte die organische Naturlehre von ber Physit entlehnen, die felbst ohne die alle gemeine Idee der Natur, jene nur mit ihe ren eigenen Sppothefen befchweren und vers unffalten tonnte, wie es allgemein genug ges fchehen ift, feitbem bie Ochranten, wodurch man bie allgemeine und die lebende Natur von einander getrennt glaubte, mehr ober weniger burchbrochen murben.

welche nicht überfdritten werben fann, ofite fein Beftehen als Product unmaglich ; u mos den : es ift baburch ber Rrantheit unterwors fen. Die Conftruction diefes Buftandes ift ein nothwendiger Theil der allgemeinen organischen Naturiehre, und von bein, was man Physioles gie genannt bat, nicht ju trennen. In ber große ten Allgemeinheit tann fie vollfommen aus ben bochften Gegenfagen ber Moalichteit und Birts lichkeit im Organismus und ber Storung bes Bleichgewichtes beyder geführt werben : Die bes fondern Formen und Erfcheinungen ber Rrants beit aber find allein aus bem veranberten Ber: haltniß der drey Grundformen der organischen Thatigfeit erfennbar. Es giebt ein bappeltes Berhaltniff bes Organismus, wovon ich bas erfte bas naturliche nennen mochte, weil es, als ein rein quantitatives ber inneren Ractoren bes Lebens, jugleich ein Berhaltniß ju ber Datur und den außern Dingen ift. Das andere, wels ches ein Berhaltniß der benden Factoren in Be jug auf die Dimenstonen ift, und die Bolltoms menheit bezeichnet, in welcher ber Organismus

Bild bes Universum, Musbrud bes Absoluer ten ift, nenne ich bas gottliche Berhaltnif. Brown hat allein, auf das erfte als das vors, nehmfte fur die medicinifche Runft reflectirt,. aber deshalb bas andere nicht positiv ausger foloffen, deffen Gefete allein ben Argt die. Brunde ber Formen, ben erften und hauptfach: lichften Sie des Dieverhaltniffes lehren, ihn: in'der Wahl der Mittel leiten, und über bas, was der Mangel an Abstraction das Specifische in der Wirtung der lettern fowohl als in den Ere: icheinungen der Rrantheit genannt hat, verftane bigen. Dag nach biefer Unficht auch bie Lehre; von den Argneymitteln feine eigene Scieng, fondern nur ein Element ber allgemeinen Bif. fenfchaft ber organischen Ratur fen, verfteht fich von felbft. "

Ich mußte nur bas, von wurdigen Mane.
nern, vielfach Gefagte wiederholen, wenn ich beweifen wollte, daß die Wissenschaft der Wesdicin in diesem Sinne nicht nur überhaupt phie losophische Bildung bes Geiftes, sondern auch Grundsäte der Philosophie voraussete: und,

menn es jur Ueberzeugung von biefer Babre" heit fur die Berftandigen noch etwas außer ben allgemeinen Grunden bedürfte, waren cs fole gende Betrachtungen; bag in Anfebung biefes Gegenstandes bas Erperiment, Die einzig mogs liche Art der Conftruction fur die Empirie, an fich unmöglich ift, bag alle angebliche medicis nifche Erfahrung ihrer Matur nach zwendeutig ift, und mittelft berfelben über Berth ober Une werth einer Lehre niemals entschieben werden tann, weil in jedem Kall bie Moglichfeit bleibt, baß fie falfch angewendet worden; daß in diefem Theile bes Wiffens, wenn in irgend einem andern, die Erfahrung erft burch bie Theorie möglich gemacht werde, wie- die burch Die Erregungstheorie ganglich veranberte Uns ficht aller vergangenen Erfahrung hinlanglich beurkundet. Bum Ueberfluß tonnte man fic auf die Berte und hervorbringungen berjente gen berufen, die ohne ben geringften Begriff pber einige Biffenfchaft erfter Grundfage burch. bie Macht ber Beit getrieben bie neue Lehre, spaleich fie ihnen unverständlich ift, bennoch in

Schriften ober Lehrvorträgen behaupten wok ken, und selbst ben Schülern lächerlich werden, indem sie das Unvereinbare und Wibersprechem de damit zu vereinen suchen, auch das Wissendschaftliche wie einen historischen Segenstand behandeln, und da sie von Beweison reden, doch immer nur zu erzählen vermögen: auf die man anwenden möchte, was zu seiner Zeit Sastenus von dem großen Hausen der Aerzte gestagt hat: So ungeübt und ungebildet und das ben so frech und schnell im Beweisen, wenn sie sich micht wissen, was ein Beweise ist — wie soll man mit diesen vernunftlosen Wesen noch länger streiten und seine Zeit an ihren Erbärms lichkeiten verlieren !

Diefelben Gefebe, welche die Metamor phosen der Krantheit bestimmen, bestimmen auch die allgemeinen und bleibenden Verwand: Inngen, welche die Natur in der Production berverschiedenen Gattungen übt. Denn auch diese beruhen einzig auf der steten Biederholung eines und desselben Grundtypus mit beständig veränzberten Verhältnissen, und es ist affenbar,

die: Mebiein etst: bann in die allgemeine peger wische Raturlehre vollkommen fich auslösen wird, wenn sie die Geschiechter der Krantheis ten, dieser idealen Organismen, mit der glass den Bestimmtheit, wie die achte Naturges schichte die Geschlechter der realen Organismen construirt, wo denn beyde nothwendig als sich entsprechend erscheinen mussen.

Aber mas tamt die historische Construs ction der Organismen, welche den schaffenden Geist durch seine Labyrinthe verfolgt, anders leiten, als die Form der dußern Bildung, da traft des ewigen Gesehes der Subjects Objectis virung das Aeußere in der ganzen Natur Aus; bruck und Symbol des Inneren ist, und sich eben so regelmäßig und bestimmt wie dieses vers

Die Denkmaler einer wahren Geschichte ber organisch ; zeugenden Natur sind also die sichtbaren Formen lebendiger Bildungen, von ber Psianze bis zum Gipfel des Thiers, beren Kenntniß man bisher, in einseitigem Sinne, als vergleichende Anatomie bezeichnet hat. Zwar

Riber es feinen Zweifel, bag in biefer Art be Biffens Bergleichung bas erfte leitende Princis ift: aber nicht Bergleichung mit irgend einem empirifchen Borbild, am wenigften mit bet menfchtichen Bilbung, welche ats bie vollene betfte nach Giner Richtung jugleich an bet Brange ber Organisation fteht. Die erfte Be fdrantung ber Anatomie überhaupt auf die des menfchlichen Rerpers hatte zwar in bem Bet brauch, der von derfelben in der Armentunft beabsichtigt murde, einen fehr einleuchtenden Brund, war aber ber Biffenschaft felbft in teis nem Betracht vortheilhaft. Micht nur weil bie menfcliche Organisation so verborgen ift, bag um ber Ungtomie berfelben auch nur diejenige Bolltommenheit ju geben, die fie jest hat, bie Bergleichung mit andern Organisationen nothe wendig war, fondern auch, weil fie, burch ihre Potengirtheit felbft, ben Gefichtepunct für die Abrigen verruckt und bie Erhebung gu einfachen und allgemeinen Ansichten erschwert. Die Uns moglichfeit, über bie Grunde einer fo verwickels ten Bilbung im Einzelnen die geringfte Res

ben Weg dazu versperet hatte, führte die Trenk nung der Anatomie und Physiologie, die sich bende wie Acuseres und Inneres entsprechen mußten, und jene ganz mechanische Art des Bortrags herbey, ber in den meisten Lehrbut chern und auf Academisen der herrschende ist.

Der Anatom, welcher feine Biffenfchaft sugleich als Maturforscher und im allgemeinen Beifte behandeln wollte, mußte juvorberft ertens nen. baß es einer Abftraction, einer Erhebung über die gemeine Ansicht bedarf, um die wieflie den Formen auch nur hiftorifch mahr auszufpres chen. Er begreife bas Symbolifche aller Beftals ten und bag auch in bem Befondern immer eine allgemeine Form, wie in dem Meußern ein ins werer Typus ausgedruckt ift. Er frage nicht, wogn bient biefes oder jenes Organ? fondern, wie ift es entftanden? und zeige die teine Dothe wendigkeit feiner Formation. Je allgemeiner, je weniger auf ben befondern Kall eingerichtet bie Ansichten find, aus benen er bie Genefis ber Formen berleitet, befto eher wird er bie

unaussprachliche Natvetät der Natur in so vielen ihrer Bildungen erreichen und fassen. Am wer nigsten wolle er, indem er die Weisheit und Wernunft Gottes zu bewundern meynt, seine eigene Unweisheit und Unvernunft zu bewund bern geben.

Beständig fen in ihm die Idee von ber Einheit und inneren Bermanbtichaft aller Det ganifationen, ber Abstammung von Ginen Hei bilb, beffen Objectives allein veranderich', bas Subjective aber unveranderlich ift: und fene barguftellen, halte er für fein einziges mahres Seidaft. Er bemahe fich wer allem um bas Wifes ; nach welchem jene Weranberlichkeit fats findet: er wird ertennen : bag weil bad Uthill an fich immer baffelbige bleibt, auch bas, mos burch es ausgebruckt wird, nur ber Korm nach veranderlich feyn tonne, daß alfo eine gleiche Summe von Realitat in allen Organisationen permendet und nur verschiedentlich genußt wird: baß eine Erfetung bes Burudftebens ber einen Form durch das Bervortreten der andern und des Uebergewichts von diefer durch das Burucke prangen von jener statt habe. Et wied sich aus Bernunft und Erfahrung einen Schematismus eller junern und ansern Dimensionen entwer sen, in welche sich der productive Trieb wersen kappe, wodurch er sur die Einbildungstraft ein Prototyp aller Organisationeu gewinnt, das in feinen außersten Branzen undeweglich, innerhalb derselben aber der größten Freyheit der Bewegung sähig ist.

the control of the co

Bierzehnte Borlefung.

Ueber Wissenschaft der Kunst, in Bezug auf das academis sche Studium. 1 c ' Wissenschaft ber Kunst kann vorerst die histes eische Construction berfelden bedeuten. In dies fem Sinne sodert sie als außere: Bedingung nothwendig unmittelbate: Anschauung der vors handenen Denkmaler. Da diese in Ansehung der Werke der Dichtkunst allgemein möglich ist, mird auch jene in der angegehenen Beziehung, als Philologie, ausdrücklich unter die Gegensstände des academischen Vortrags gezählt. Demungeachtet wird auf Universitätem nichts seitener gesehrt als Philologie in dem zus vor bestimmten Sinne, welches nicht zu vers wundern, da jene eben so sehr Aunst ist, wie die Poesse und der Philologe nicht minder als der Dichter gebohren wird.

Noch viel- weniger also ift die Idee einer historischen Construction der Werte bitbender Kunft auf Universitäten ju suchen, da fie dep unmittelbaren. Aufchauung berfelben wetaubt find, und wo etwa auch Sprenhalber, mit Une

terftügung einer reichen Bibliothet, folche Wors träge versucht werben, schränken sie sich von felbst auf die bloß gelehrte Kenntniß der Kunfts geschichte ein.

Universitäten find nicht Kumftschulen. Noch wentger alfo tann die Biffenschaft berfelben in practischer ober technischer Absicht auf ihnen welehrt werben.

Stibleibt also nur die gang speculative abrig. welche nicht auf Ausbildung der empte ettwich, fondern der intellectuellen Anschauung der Kunft gerichtet ware. Aber eben hiemit wird die Woraussehung einer phisosophischen Construction der lettern gemacht, gegen welche sich von Getten der Philosophie; wie der Kunft, bedeutende Zweisel erheben.

1. Sollte zworderst ber Philosoph, bessen im tellectuelle Unschauung allein auf Die, sinnlichen Angen berbrigene und unerreichbare, nur dem Geiste gugangliche Bahrheitigerichtet seyn foll, sich init der Wiffenschafo der Runft befassen, welche nur die Hervorbringung des schonen Scheins zum Micht hat, und entweder bloß

5.3

Bie taufdenben Dachbitber von jeher zeigt ober gang finnlich ift, wie fie ber größte Theil der Menfchen begreift, ber fie als Sinnenreit, als Erholung, Abspannung bes burd ernftere Bes fcafte ermubeten Geiftes anfieht, als anger nehme Erregung, Die vor jeder andern nur bas voraus hat, daß fie durch eitt garteres De bium geschieht, wodurch fie aber für bas Urg theil bes Philosophen, außer bent, bag er fie als eine Birtung bes funlichen Eriebes betrachten niuf, nur bas noch verwerflichere Geprage ber Berberbuff und ber Civilifation erhalten fann-Rach diefer Worftellung berfelben fonnte Philofos bhie fich von ber ichlaffen Sinnlichteit, welche bie . Runft ficht weigen Diefer Begiehung gefallen laft, nur derch abfolute Berdammung berfele ben unterfdriben. er training at the

Jaf rebe von einet heiligeren Kunft, bert fenigen, welche, nach ben Ausbrucken ber Austrucken, ber Austrücken, ber Austrücken, ber Merkanbir gerin gottlicher Geheimniffe, bie Enthällerin ber Ibeen ift, von ber angebohrnen Schon heit, beren unentweihter Straft nur reine

Seelen inwohnend erleuchtet, und berm Genftalt dem sinnlichen Auge eben so verborgen und unzugänglich ist, als die der gleichen Wahrheit. Richts von dem, was der gemeinere Sinn Runst nennt, kann den Philosophen beschäftigen: sie ist ihm eine nothwendige, aus dem Abs solnten unmittelbar ausstließende Erscheinung, und nur so fern sie als solche dargethan und bes wiesen werden kann, hat sie Realität für ihn.

"Aber hat nicht felbst bet gottliche Plato in seiner Republik die nachahmende Kunst vers dammt, die Poeten aus seinem Vernsufsstaat verbannt, nicht nur als unnühe, sondern als verberbliche Glieder, und kann irgend eine Am torität beweisender für die Unverträglichkeit der Poesse und Philosophie senn, als dieses Urtheil des Königes der Philosophen?"

Es ist wefentlich, ben bestimmten Stands punct zu erkennen, aus welchem Plato jenes Urtheil über die Dichter spricht: benn wenn its gend ein Philosoph die Absonderung der Stands puncte beobachtet hat, ist es dieser, und ohne jene Unterscheidung wurde es, wie überall, fo

bier inebefondere, unmöglich fenn; feinen beziet hungsweichen Sinn ju faffen, ober bie Biber fprache feinen Berte aber benfelbigen Gegen fand pu vereinigen. Bir muffen uns vorert entichließen, Die hohere Philosophie und be bes - Mlato insbefondere nals benn entichiebenen Begenfat in ber griechischen Bilbung, nicht murin Beziehung auf die finnlichen Borftelluns gen ber Religion, fondern auch auf die objettis wen und burchaus realen formen bes Staates gu benten. Ob nun in einem gang ibealen und igleichfam innerlichen Staat, wie ber: Platonie fche , van der Poeffe auf andere Beife die Be de fenn tonne und jene Beschrantung, bie er The auferlegt; nicht eine nothwendige fen ? bie Beantwoftung biefer Frage wurde uns hier ju weit führen. Gener Gegenfat, aller offentlie ichen Formen gegen Die Philosophie mußte nothe wendig eine gleiche Entgegenfehung ber lettern gegen bie erftere hervorbningen; wovon Plate weber bad feuhefte noch bas mirgige Benfpiel 4. Bon Dythagoras an und noch weiter ju rud, bis: auf Plato berab, erfennt fich bie

Philosophie selbst als eine eratische Pstanze im griechischen Boben, ein Befühl, das schon in dem allgemeinen Treb sich nüsdrücke, welcher diesenigen, die ennwedet durch die Welscheie früs heret Philosophen oder die Rysterien in höhere Lobren eingeweißt ivaren, nach dem Muttersland der Josen, dem Prient führer.

Ber and abgefehen von biefer bloß hiftos tifchen, nicht phitefophifchen, Entgegenfegung, Die lettere vielmehr augegeben, mas ift Plato's Bermerfung ber Dichefunkt, veralichen insbes fondere mie bem, was et in anbern Berten guin : Bob ber entfuftaftifchen Dorfte fagt , : dis beet, ale Polemit gegen ben pvetifchen Reat lismus, gind Morabnbung ber fpatern Riche tung bes Geiftes fiberhaupt und berifinefie.inse Veffindere? - 2im weniaften tonnte jenes Uribeil gegen bie driftliche: Porfie gehiend, gemacht werden , welche im Gangen eben fo bestimmt Den Charafter been Unenblichen strant : wie die antife im Gengeni ben bes Enbliched. Daß wir bie Bramen; wolche bie lebifteufit, ger neuer beftimmen tonnen ; ale Pinte;! ber ib.

ren Gegenfas nicht tannte, bag wir eben best wegen uns ju einer umfaffenderen Sibee und Construction: ber Doefie als er erheben und bas, was er: als: bas Berwerfliche ber Poella feiner Zeit betrachtete, nur als bie fcone Schrante berfelben i bezeichnen , werbanten mir ber Erfahrung ber indteren Beit und feben als Erfullung , ... was. Dlato weiffagend, vermißten Die driftliche Religion und mit ihr der aufd Jutellectuelle, gerichtete Sinn " der imider altern Possie meber feine volltommene Befriedigung noch felbft edie :Mittel ber Darffellung finden. tonnte; : hat fich eine nigene Boeffe und Runfe geschaffen, in ber er fie finbet: haburch find bie: Bebingungen iber . wollftanbigen ;uit ann objet . ceiven Renficht bet Runft, auch ber antifen, ger 1 19 10

Es erhellt hieraus, daß die Conftructions verfeiben zin:würdiger Gegenstand, nicht: nurs überfraupt des Indiasophen, sondern nuch insebesondere des swistlichen Philosophen sen, den fich ein eigenes Geschäft darans zumachenisaus

in a sansto cua unda

Bas Univerfum berfelben jut ermeffen und bars guftellen. I fer auch ber bei ber bei ber bei gente Aber ift, um die andere Geite biefes Ges amftandes berauszutebren; feinerfeits nun der Philosoph geeignet, bas Wefent ber Rumtent burthorisgen und mit Bafrholt bargaftellen ? . 200 Bef tann, fo bbre ich fragen, von jet nem gottlichen Deineip, Sas ben Kunftlet treibt , fentem geiftigen Band, bet feine Bate Befeeft I worde vie reven als wor felbit von bief for beiligen Blantine ergriffen ift ? Rann mit verfacen, basienige bet Confirmation ju unters wetfen, was eben fo unbegreiftich in feinem Urfpfung file wundervoll in feuten Birtungen ift? Runs stan bas unter Gefege bringen unb beftimmen wollen, beffen Wefen et ift, feier Befet als fich felbft anguertennen ? nicht bas Benie burd Begriffe fo menia gu faffen ; ittle es burch Gefete etfchaffen werben fann ? : Ber wagt es, noch fiber bus binaus: einen Bebanten haben ju wollen , was offens . bar des Reepefte, bas Abfolusefte ift im gene

son Universum. wer aber die lesten Granzen

Binans finen Belfotstreis ju erweitern ? im bortinene: Gritmen auf freden." in mist wir mit an in Co Ginterein: gemiffer Enthufiasmus res Gen ber bie Rundenur in ihren Birtungen s aufgefaßt : batte dund : weber fle feibft mabrhafe wode bie Stelle benntugetpelche ber Philosophie im Universimmiongewiellnift. Denn auch ans genounden je bafi bie Runft mus filches boberem benteiflich femieno ift bach fo burmhartifenb, fo - allwaltenb bad : Wefeb ben Univerfum ; - bag ale en led .. was in: ibm-begeiffett iche in einem andern fein Borbild ober Gegenbild babe, fo abfolut bie: Korm ber allgemeinen Entgegenstellung bes Redlen: und Abenfen . baß auch auf ber legten Grante bes Unenblichen und Enblichen, ba wa bie Gegenfage ber Erfcheinung in Die reine fte Absolutheit verfdwinden, daffelbe Berhalte niß feine Rechte behauptet und in der festen Poten wicbertebrt. Diefes Berhaltniß ift bas ber Philosophia und ber Runft. Die lettera, obgleich gang abfolut, volls

Die lettere, obgleich gang absolut, volls tommene In: Eins: Bilbung bes Realen und'i 3bealen verhalt fich boch selbst wieder jur Phis

tolophie wie Reales guin Mheden: In: befef loft ber lette Gegenfah des Biffens fich in bie reine Abentifat auf unbe nichts bolto affeniger bleibt auch fie im Genen bie Rund immer mur ibeal. Depte begennen fich fallo auf bem lebten Gipfefrund find fich beben traft : ber gemeinschaftlichen Absvintheitz Berbitb und Gegenbild. Dieß ift ber Gruddla bag im bas Chm nere, ber Runft wiffenschaftlich Rein Sonn thefet eindrinnen fann ; ale ber de Billefoshie, ja baß der Philosoph in dem Wefen ber Kunft fo gar flas : rer, als ber Runftier felbft gu feben vermagt " Sin fo ferindas Steelle immer ein hoherer Bes fler des Reellen ift, in fo fein fft in bem Wifft losophen nothwendig and rioch ein höherer ibed eller Reflex won bem, was in bem Ranfter reell ift. Dieraus erhellt nicht nur überbaupft baf in ber Philosophie bie Runft Gegenstand. eines Wiffens werben tonne, fonbern auch, baff aufier ber Philosophie und anders als burch Philosophie von der Runft nichts auf absolute. Bert wooufft werden tonne.

De Ranftler, ba in ibm baffelbe Prim

cip sobiettis iffe was fich itt bem Dhilosophen. fubjestie reflectirt, verhalt fich barum auch in ienem nicht fubjectiv ober bewußt, nicht als ob er midit gleichfalls burch einen hoheren Refler fich beffelben bewußt werden tonnte; aber bieß ifter nicht ineber Qualität bes Runflere. Als folder, ift. er von jenem- Princip getrieben und befit es eben barum felbst nicht: wenn er as mit demfelben aum ibeglen Reffer bringt: fo erbebt er fich eben badurch als Runftler zu eis per ibiherem Deteng in verhält Ich aber als fole der and iniblefer fets o bie chin : bas Sulv jective im ihm tritt wieder gum Objectiven , wie im Philosophen ftets bas Objective ins Oube iective jaufaenommen mirb. Darum bleibt bie Philosophie ber innern Ibentitat mit ber Runft ungrachtet boch immer und nathwendig Biffene fchaft d. h. ideal, die Runft immer und nothe wendig Runft b. h. real.

Wie alfa ber Philosoph die Aunst fogar die zu der geheimen Urquelle und in die erfte Werkfatte ihrer Hervorbringungen selbst verfole gen tonne, ist nur vom rein objectiven Stande

Binnet, ober von bem einer Dollo fibhle aus, Die nicht im Idealen gut ber gleichen Gohe mit ber Kunft im Reulen gefte, unbegreiflich. Diet fenigen Regeln, bie bas Genie abwerfen tann. find folde, welche ein bloß mechanischer Ben ftand vorichreibe: bas Genie ift autonomifc. nur der fremben Befeggebung entgieht es fich, nicht ber eigenen, benn es ift nur Genie, fofern es die hochfte Wefenmaßigteit ift; aber eben biefe abfolute Gefetaebung fetennt bie Philosophie in ihm, welche nicht allein felbst autonomifc ift fonbern auch jum Princip affer Antonomie vorbringt. Bu jeber Beit hat man baber get feben, daß die wahren Runftler fill, einfach, groß und nothwendig find in ihrer Art; wie Die Matur. 3ener Enthufiasmus, ber in the nen nichts erblickt, als bas von Regeln frepe Genie, entfteht felbft erft durch bie Refferion, bie von bem Genie nur bie negative Seite ers Tennt: es ift ein Enthusiasmus ber gwepten Band, nicht ber, welcher ben Runftler befeelt 'unib ber in einer gottabnlichen Rrepheit grafeich die teinfte und höchste Dothwendigfeit ift.

ehesten das Unbegreisliche der Kunft darzustels ten, das Absolute in ihr zu erkennen fähig ist: wird er eben so geschickt seyn, das Begreisliche in ihr zu begreisen und durch Gesetz zu bestims men? Ich meyne die technische Seite der Kunst: wird sich die Philosophie zu dem Emspirischen der Aussührung und der Mittel und Bedingungen derselben herablassen können?

Die Philosophie, die ganz allein mit Ibeen sich beschäftigt, hat in Ansehung des Empirischen der Kunft nur die allgemeinen Gersehe der Erscheinung, und auch diese nur in der Form der Ideen auszuzeigen: denn die Formen der Kunft sind die Formen der Dinge an sich und wie sie in den Urbildern sind. So weit also jene allgemein und aus dem Univerzssum an und für sich eingesehen werden können, ist ihre Darstellung ein nothwendiger Theil der Philosophie der Kunft, nicht aber in so fern sie Regeln der Ausführung und Kunstausübung enthält. Denn überhaupt ist Philosophie der Kunft Darstellung der absoluten Welt in dag

Form ber Runft. Nur die Theofie bezieht fich innmittelbar auf das Besondere ober einen Zweck, und ist das, wornach eine Sache ems birisch zu Stande gebracht werden kann. Die Philosophie dagegen ist durchaus unbedingt, ohne Zweck außer sich. Wenn man auch dars duf sich berusen wöllte, daß das Technische der Runst dasjenige ist, wodurch sie den Scheifi der Wahrheit erhält, was also dem Philosophen unheim fallen könnte, so ist diese Wahrs heit doch bloß empirisch: diejenige, welche der Philosoph in ihr erkennen und darstellen soll, ist höherer Art, und mit der absoluten Schönd heit Eins und basselbe, die Wahrheit der Ideen.

Der Zuftand des Widerfpruchs und ber Entzwehung, auch über die ersten Begriffe, worinn sich das Kunsturtheil nothwendig in eis nem Zeitalter befinder, welches die versiegten Quellen derfelben durch die Resterion wieder öffnen will, macht es doppelt wunschenswurdig, daß die absolute Ansicht der Kunft auch in Bet jug auf die Formen, in denen diese fich auch

drudt, auf wiffenschaftliche Art, won ben ersfen Grundfagen aus, burchgeführt wurdes ba, fo lange bieß nicht gefchehen ift, im Urthell wie in ber Foberung, neben bem, was an sich gemein und platt ift, auch bas Befchräntte, bas Einseitige, bas Grillenhafte bestehen fann.

Die Construction ber Runft in jeder ihrer bestimmten Kormen bis, ins Concrete berab führt von felbft jur Bestimmung berfelben Durch Bedingungen ber Zeit und geht alfo ba: surch in die historische Construction über. An bet vollständigen Möglichkeit einer folden und · Ausdehnung auf die gange Gefchichte der Runft ift um fo weniger ju meifeln, nachdem ber allgemeine Duglismus des Universum, in dem Begenfas der antiten und modernen Runft, and in diefem Gebiet bargeftellt und auf die bedeutenofte Beife, theils burch bas Organ ber Poefie felbft; theils burch die Rritit geltend ges macht worden ift. Da Conftruction allgemein Anfhebung von Begenfagen ift, und bie, wels de in Ansehung ber Kunft burch ihre Zeitabs bangtateit gefest find, wie die Zeit felbst. uns

wefentlich und bloß formell fen muffen; fo wird bie wissenschaftliche Confirmation in ber Darftellung der gemeinschaftlichen Einheit bes stehen, aus der jenei ausgestoffen find und fich ebendadurch über sie zum umfassenderen Standpunct erheben.

Eine folche Conftruction ber Runft ift als ferdings mit nichts von bem ju vergleichen, was bis auf die gegenwartige Zeit unter bem Mamen von Aefthetit, Theorie ber fcones Runfte und Wiffenschaften, ober irgend eines andern eriftirt hat. In ben allgemeinfen Grundfagen bes erften Urhebers jener Bezeiche nung lag wenigstens noch bie Spur ber Iber bes Schonen, als bes in ber concreten und abgebildeten Belt erscheinenden Urbildlichen. Seit ber Zeit erhielt biefe eine immer bestimms tere Abhangigfeit vom Sittlichen und Matik chen: fo wie in ben pfpchologifchen Theoriecn ihre Ericheinungen ohngefahr gleich ben Be fpenfter: Befchichten ober anderm Aberglauben megertlart murben, bis ber hierauf folgenbe Rantifche Formalismus zwar eine neue und bis

here Anficht, mit biefer aber eine Menge kunfts leerer Runftlehren gebohren hat.

Die Saamen einer achten Biffenschaft ber Runft, welche treffliche Beifter feitbem ausgestreut haben, find noch nicht jum miffen: fchaftlichen Bangen gebilbet, bas fie jedoch ers marten laffen. Philosophie ber Runft ift nothe wendiges Biel bes Philosophen, ber in diefer bas innere Befen feiner Biffenschaft, mie in einem magischen und funbolischen Gpiegel fcout; fie ift ibm als Biffenschaftgan und für fich wichtig, wie es.g. B. die Ratumbilofophie ift, als Conftruction ber merfmurbiaften aller Producte und Erscheinungen, aber Construction einer eben fo in fich gefchloffenen und vollendes ten Welt, als is bie Matur ift. Der begeie Aterte Maturforscher lernt durch fie die mabren Arbilder der Formen, die er in der Matur nur perworren ausgedruckt findet, in ben Berten ber Runft und die Art, wie die finalichen Dins ge aus jenen hervorgeben, burch biefe felbft finnbildlich ertennen.

Der innige Bund, welcher die Runft und

Religion vereint, die gangliche Unmöglichkeit, einerseits der erften eine andere poetische Welt als innerhalb der Religion und durch Religion zu geben, die Unmöglichkeit auf der andern Seite, die lettere zu einer wahrhaft objectiven Erscheinung anders als durch die Kunft zu bringen, machen die wissenschaftliche Erkenntnes derselben dem achten Religibsen auch schon in dieser Beziehung zur Nothwendigkeit.

Endtich gereicht es bengenigen, ber uns mittelbar:ober mittelbar Antheil an der Staatse verwaltung hat, ju nicht geringer Schande, weber überhaupt für die Kunft empfänglich zu fepn, noch eine wahre Kenntniß von ihr zu haben. Denn wie Kürsten und Gewalthaber nichts mehr ehrt, als die Künste zu schähen, ihre Werte zu achten und durch Ausmunterung herwerzurusen: so gewährt dagegen nichts einen straurigern und für sie schimpslichern Anblick, als wenn diejenigen, welche die Mittel haben, diese zu ihrem höchsten Flor zu befördern, diesels ben an Geschmacklosigkeit, Barbaren oder eine schmeichelnde Riedrigkeit verschwenden. Wenn

es auch nicht allgemein eingefehen werden könnste, daß die Runft ein nothwendiger und intes granter Theil einer nach Ideen entworfenen Staatsverfassung ist, so mußte wenigstens das Alterthum daran erinnern, dessen allgemeine Beste, verewigende Dentmaler, Schauspigle, so wie alle Handlungen des öffentlichen Lebens nur verschiedene Zweige Eines allgemeinen obs jectiven und lebendigen Kunstwerks waren.

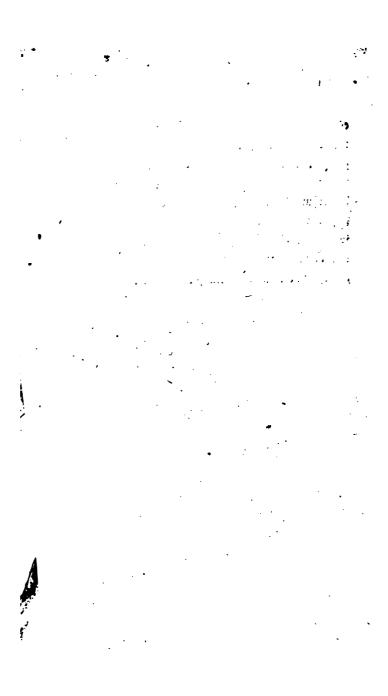

## Inbalt.

| Erfe Borlefung. Heber ben abfoluten    |
|----------------------------------------|
| Begriff ber Biffenschaft - C. I        |
| 3meite Borlefung. Ueber die wissen-    |
|                                        |
| fcaftlice und fittliche Beftimmung der |
| Academieen — — — — 27                  |
| Dritte Borlefung. Leber die erften     |
| Borausfegungen des academifchen Ctu-   |
| bium — — — — — 59                      |
| Bierte Borlefung. Ueber das Stu-       |
| dium der reinen Bernunftwiffenschaf.   |
| ten: Der Mathematif, und der Philo-    |
| fophie im Allgemeinen — — 8x           |
| gunfte Borlefung. Ueber die ge-        |
| wöhnlichen Einwendungen gegen bas      |
| Studium der Philosophie — — roz        |
| Cedfe Borlefung. Heber bas Ctu-        |
| dium der Philosophie insbesondre - 119 |

7

